# Mennonitische

Rundschau

Saffet uns fleiftig fein ju halten die Ginigkeit im Geift.

1931

54. Jahrgang.

Binnipeg, Manitoba, ben 23. Ceptember 1931.

Nummer 38.

#### Sier und bort.

Bon &. C. Ortmann.

Sit's hier ichon icon auf Erden, Bie mird's une bort erit merden, Wenn unfer Lauf vollbracht, Und wir jum Licht erwacht?

Ahnt man ichon bier in Zeiten Etwas von Berrlichfeiten, Und denkt sich diese ichon: - wenn wir fie einit feh'n?

Lebt fich's ichon ichon im Frieden Wenn von der Welt geichieden:

Bie, wenn nach diefer Beit, Dort mo nicht Schmers noch Leid?

Bier glauben wir's und hoffen Uns fteht der Simmel offen: Doch wie, wenn's einft wird fein, Daß wir dort geben ein?

Auf alle folde Fragen Rann fein Menich Antwort fagen. Nur der Ihm folgt allein Beiß, er wird bei 3hm fein. 3oh. 12, 26.

# Entichloffenheit.

Folge mir! Matth. 9, 9.

Es war eine denkwürdige Stunde im Leben des Matthäus, als er bei Abjaffung feines Evangeliums dazu fam, niederzuschreiben, wie er felber ein Jünger des Beilandes geworden war, Gewiß hielt er inne. Mit bewegter See-le und einem Bergen voll Lob und Dant schaut er jurud auf jene munderbare Stunde, in melder er jum erstenmal mit Jejus in Berührung fam. Als reicher aber verachteter Böllner faß er am Bollamt. Da fam der große Prophet bon Nazareth vorüber und iprach: Folge mir! Und Matthäus tat sofort den entscheidenden Schritt. Er mar bereit, Saus und Sof, Weib und Rind, Sab und Gut famt den Genogen und Freunden feines oft unehrlichen Berufes gu verlassen. Die Jüngerschaft Jesu galt ihm mehr. Und er hat diesen Schritt nie bereut. Bas hat nicht dieser Jesus aus ihm gemacht! Tas Sehnen feines Bergens wurde gestillt; fein gequaltes Gewiffen mußte weichen und der Friede Gottes gog in fein Berg; aus einem verachteten Bollner murde ein Apostel Jesu Christi; reiche Emig-feitshoffnung füllte feine Secle. Run hatte fein Leben einen Zwed und ein flares herrliches Ziel. Beim Blid auf dieses wunderbare Erleben fonnte er jubeln:

Dir ift Erbarnung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert! Run weiß ich das und bin erfreut,

Und rühme die Barmbergigkeit. Sein ganges Leben mar nun dem geweiht, der ihn zu fich gezogen aus lauter Büte.

Folge mir! Diefer Ruf bes herrn flingt fort durch alle Beiten. Er richtet fich an alle Menschenkinder. Auch wir haben ihn gehört von Kindesbeinen an. Welche heilge Gottes-stunden auf unserm Pil gerwege! Und doch, folgen viele Jeju nicht nach. Gie folgen ihren Luften und Begierden; den raufchenden Beranugungen der Belt; der Belt- und Gundengeist füllt das Sers und vertreibt den S. Geist: man lebt dem eigenen Ich, dem eigenen Willen und Binichen. Man nennt sich nach dem guten Sirten und doch gehorcht man feinem Rufe nicht: Folge mir! fondern wandert auf dem breiten Beg, der gur Berdammnis abführt.

Rennst auch du, lieber Leser, wie Matthäus eine Zeit in beinem Leben, ba dir Jefus bon Razareth in besonderer Beise begegnete, da fein Ruf: Folge mir! oder ein anderes Wort Gottes in dein Berg fiel, feine lebenspendende Got-tesfraft und Seilsmacht offenbarte und du mit beiliger Entichloffenheit einen Strich unter bein bergangenes Leben machtest: Es ist genug dem eigenen 3d, der Belt, der Gunde und dem Teufel gelebt, ich will in der Araft Gottes fernerhin meinem Berrn Chrifto leben. Jom in aller Treue folgen, der für mich gestorben und auferstanden ist? Bas ich gelebt, o Gott, das

dede zu, was ich noch leb', regiere du? Mit vollem Bewußtsein stellen wir uns damit auf den schmalen Beg und jolgen Zejus, dem guten hirten. Geht es auch in Schwachheit und Unvollkommenheit, jo geht es doch vorwärts, aufwärts, himmelwärts, Ihm lauschend, ber da spricht: Meine Schafe boren meine Stimme, und ich fenne fie, und fie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben: und fie werden nimmermehr umfommen, und niemand fann sie aus meiner Sand reißen. In Licht und Dunkel, in Freude und Leid, in guten und bofen Tagen Sein Bort unferes Fußes Leuchte und das Licht auf unferem Lebenswege. In 3hm haben wir allezeit Leben und volles Genüge. jei die Losung:

Rur mit Jefu will ich Pilger mandern, Nur mit Ihm geh' froh ich ein und aus. Weg und Ziel find' ich bei keinem andern; Er allein bringt Beil in Berg und Saus.

Und Er allein führt auch den Pilger, wenn es Abend wird, ins ewige, felige Baterhaus. S. Q.

#### Der Bater frommer Brand.

Es ist etwas Schones um die Sitte. Manch einen, der wie ein ftorriges Pferd fteben bleiben will, drängt sie vorwärts und manch einen, der wie ein wildes Füllen hinauswill, muß unter ihrer ftarken und festen Sand einen Weg gehen.

Es gibt mehr als einen, für den die Sitte, besonders die kirchliche Sitte, der Väter frommer Brauch ein Schutgeist geworden ift, der mit haltenden Sänden unsichtbar hinter ihm stand, besonders auch wenn das Leben ihn in die Fremde hinausführte. Darum ift es febr toricht, wenn man fiber die "gute alte Gitte" lächelnd die Achseln zucht oder gar hochmütig meint: "Ach, das geschieht nur, weil's einmal so Sitte üt!" Last's gut sein, ihr Hochmütigen! Ihr habt gewiß noch die Bubenhosen an. Benn ihr euch einmal in der Belt werdet ein wenig dann werdet ihr froh und umgesehen haben, dankbar fein, daß die Menfchen "um der Gitte" willen allerlei Gutes, Schones und Liebes tun. mas ohne diese Sitte vergessen worden mare. Drum heißt's auch hier: "Berdirb es nicht, es ift ein Gegen brin!"

The Mennonite Quarterly Review

Eltern pagt auf!

Ein Mann ging eines Morgens aus feinem Saufe. Es war Binter und die Strafen tief zugeschneit, und er hatte Mühe, sich durchzuarbeiten. Plöglich bemerkte er, daß trop des tiefen Schnees fein neunjähriges Söhnlein ihm folgt. "Kind, was machit du?" ruft der Mann, "du kannit heute nicht mit." — Der Knabe antwortete aber luftig und frijch: "Bater, ich folge allen deinen Spuren, jo geht's gang leicht.

Bie nun aber, wenn der Bater den Beg in Schnug und Sünde hinein wählt und das Kind auch nachgeht? Ungezählte Fälle gibt's, mo das Kind es dem Bater nachgemacht hat im Fluchen, Trinken, Spielen und noch schändlicheren Dingen. "Wie er sich räusvert, wie er spuckt, hat er ihm glücklich abgeguckt!" Wenn er ihm das Be-ten, das Gottvertrauen, das den-andern-Helsen -Dienen, das dem Beiland-Rachfolgen, das Demittigfein und Gottes-Bort-Balten abguden fonnte, das ware erit fein!

Gottes und ber Meniden Berfe.

Unter dem Bergrößerungsglas erscheint die Schneide des icharfiten Rafiermeffers bon ber Stärke eines Messerrückens, rauh, uneben, voll von Rissen und Scharten. Die allerseinste Nabel sieht vergrößert wie eine riesige Eisenstange aus. Aber der Stachel einer Viene zeigt sich mikroffovifch betrachtet von vollkommenem Glange, ohne Fleden ober Unebenheit und endet in einer nicht mehr erkennbaren Spite. Die Fäden des feinsten Gewebes ftellen fich itarker dar als Die Stride, Die ju Unter fetten gufammengebrebt find; aber des Seidenwurms Gespinnit ift glatt, glangend und bon ebenmäßigfter Starfe. fleinste Buntt, den man mit der fpigeften Feber machen kann, bildet einen unregelmäßigen, haßlichen, großen Fled, mahrend die Pünktchen auf ben Flügeln der Injeften nicht nur völlig regelmäßig find, sondern auch oft als so zierliche Mufter zusammengesett find, daß fie die Bewunderung und das Staunen ber Gelehrten erregen. "Berr, wie find Deine Werke so groß! Gedanken find fo fehr tief! Bunderbarlich find Deine Berke, und bas erfennet meine Seele wohl."

Herrliche Tatfache Ich bin bei euch alle Tage! Sprichit du gütig, Jesu Chrift, Und du lösest jede Frage, Die uns noch verborgen ist. Ach bin bei euch, gestern, heute! Sagt uns beiner Stimme Klang, Und du gibit uns bos Geleite Gern und freudig lebenslang. Co gestalten beine Sande Unfre arme Erdenzeit, Bis uns nach des Zeitlaufs Ende Aufgeht beine Berrlichkeit. M. 11.

Gegenfeitige Achtung.

Bon Billiam Groels, bem Statthalter von Birgia, erzählt man fich folgende Anekdote.

Als der Statthalter eines Tages fich mit einem Kaufmanne zu Williamsburg auf der Straße unterhielt, fab er einen Reger, der ihn begriißte. Sogleich erwiderte er den Grif.

"Eure Erzelleng laffen fich herab, einen Stlaven zu begrüßen?" fragte ber Raufmann. "Gewiß!" war die Antwort des Statthalters; "es murbe mir leid tun, wenn ein Eflave höflicher wäre als ich felbst!"

# Große Kanonen tommen hente immer mehr in Mode:

nicht nur auf Ariegsschau- und Artiflerieschiehnlägen, bei der Beschiehung den Forts und Festungen — sondern auch auf Konsernzen, Kongressen und Tagungen der religiösen Leute, ja mehr und mehr sogar bei den Sonntags- und Wochenversammlungen kleiner und kleinster Gemeinschäftlein.

Sie find eben auch eine fehr feine Sache, diefe Groß-Ranonen: mas sonst in wochenlangem Mühen der ganzen Schar kaum erzielt wurde, erledigt ein solcher "Mörser" mit einem Coug. Bum Beifpiel: In friiheren Jahren mühte man sich um die gute und weise Ausgestaltung einer Tagung oder sonstigen Festgelegenheit: man suchte viele Arafte beicheidenen und mittleren Kalibers zu gewinnen und möglichit alle Teilnehmer personlich zu intereisieren; man erwartete viel von dieser allgemeinen Behrpflicht und von dem Marich al-Ier Baffenfähigen um Jerichos Mauern, in mahrer Gebetsgemeinschaft und schlichten Zeugnissen Es war eine mühsame Bor- und Nacharbeit und fein bloger Surrafampf; doch gab es manchen guten und gründliden Gieg.

Aber diese mittelalterliche Kamp. fesweise ist heute durch die folossal entwidelte Tednit überholt. man weiß, daß ein Schuß aus einer diden Berta" von 42cm, ein ganges Fort gerftampfen tann - und daß berühmter Redner Scharen bon sonst recht fäumigen Besuchern anlockt und fie mit ein paar "Bolltreffern" voll zufrieden stellt, ja in ei-Begeisterungstaumel berfett, geht man zu diesem rationellen und probaten Ranonen - Spitem über. Warum auch nicht? Staat mühevol-Ien Suchens und Ringens um gute Einteilung und ein padendes Tages. thema beitellt man sich (bitte recht friihzeitig, da febr itarte Nachfrage!) eine passende Kanone möglichit grogen Kalibers — denn der Aftionsra-dius und die Durchschlagskraft wachfen im Quadrat des Raliber-Centimeter! Und man bestelle möglichst weit entfernt, denn - fo feltfam es flingt - je größer die Entfernung, deito weitreichender die Birfung! (Die Gigengesetlichkeit ber großen Kanonen!) Man scheue also nicht bie Frachtfoften ber Ranone gwifden Maas und Memel, Zeich und Belt benn o! sie machen sich reichlich beaahlt, ebenso eine mäßige Leihgebühr für die Kanone. Nun kann man aber auch der weiteren Entwicklung der Ereignisse mit großer Rube entgegensehen; nun fann's nicht fehlen! Man fann zwar noch den äußeren Ablauf der Gesechtshandlung ein menig regeln und die Bedienungsmannschaften für die Kanone einexerzieren; die Sauptsache ift, daß für einen guten Standort - erhöhten Betonsodel — der Kanone gesorgt wird. Manche dieser Kanonen haben die Eigentümlichkeit, nur in großen und bichtgefüllten Galen gur Geltung gu kommen . . . . . man spare also nicht an Werbe und Reflamefoften. Bu empfehlen ist zwar auch, für einen guten, regen Beift und innere Bereitschaft ber Bersammlung zu forgen und durch Fürbitte den Angriff

vorzubereiten. Es kommt indessen auch vor, daß alle diese Borbereitungen unterbleiben ... in grenzenlosem Bertrauen (man könnte auch sagen träger Leichtsertigkeit) im Blick auf die kommende "aroke Kanone".

auf die kommende "große Kanone". Und nun ist sie da. Die Kanone. Und fie macht einen auten Gindrud fürmahr. In der Regel fehlt die bei Kanonen gebräuchliche Prote, es ist gar fein probiges, vielmehr ein impatisches, bescheidenes Auftreten (von Ausnahmen "Herr, was bin "Nomme ich auch genüund: gend gur Geltung?" abgeseben). 211fo gur Kanone fann man mit Bertrauen auffeben (man vergißt leider darüber zuweilen das Auffeben auf Befum!) - und mahrend die Ranone in Stellung fährt oder (- durch einea, "einleitenden", für ihr Erichei-"febr dankbaren" Bruder in Stellung gebracht wird -) fluftern die Berantwortlichen einander bedeutungsvoll zu: "Diesmal habe' m'r en' guete Griff getan!" Ja wirklich, ihr feid tüchtige, umfichtige Schlachtenfenfer!

Und nun fann bie Ranone fenern. Unter ftarker Spannung von Freund und Feind tut fie ihren ehernen Mund auf und verfendet Schuß auf Schuß. Gie ichieft gut, das muß man fagen, und enttäufcht die Erwartungen ihrer Besteller feinenfalls (auch hier von gelegentlichen Ausnahmen und blamablen Berfagern abgesehen). Einschlag und Durchichlag find gleich eritaunlich. "Der fann's! Den follteit auch emal bore!" Die Gale füllen fich. Ob ber Befuch mehr der Ranone oder dem Geichofs (dem berfiindigten Bort) gelten, ob es für manche Besucher mehr Schauund Boriviel als Beilsverlongen ift? Immerhin: es wird ein ganzer Er-Die geschäftstüchtigen Regiffeure find bereits wieder auf der Gude nach einer neuen Ranone. Wer es fich leiften fann, versucht Rombination bon mehreren großen Kanonen: etwa 38,5cm. Schiffsgeichüte mit 42 cm. Mörfern. Das gibt erft ein Birfungsichießen! Denn die Birfung fteht doch zweifellos im direften Berhältnis gur Schwere ber Kanonen multipligiert mit ihrer Bahl. Die Radiofanone mit 1000 fm. Fernwirfung ift Bedürfnis!

Oder gibt es auch hier Grengen . Bedenken? 3a, wie bei allen großen Ranonen in der Betl. Schon der Munitionsberbrauch, der ichon mande große Ranone jum Berftummen oder (was ichlimmer ift) jum Leer-fchießen mit Sulfen und Blindgangern brachte. Donn berlichern Gingeweihte, daß durch den Einschlag bon einer oder mehreren schweren Granaten der Feind noch längit nicht vernichtet sei — daß Gemeinden und Tagungen, die keine Borarbeit vor und feine Racharbeit nach der "Ranone" tun, wenig Ruten, vielfach aber Schaden bon ihr haben; daß eine faule Gesellichaft dadurch, daß fie eine Kanone beziehen, die "die (Me. schichte schmeißen foll" nicht flei-Big, sondern vielmehr fauler wird, weil fie sich nun mit 100% auf die Kanone verläßt. Und hier liegt die große Gefahr des immer mehr überhandnehmenden Ranoneninitems: daß der "Seilige Krieg" bedenklich technisiert und daß das Seervolk immer hilfloser und untätiger wird.

Noch immer aber spricht der große Herr der Schlachten: "Es soll nicht durch Seer oder Kraft geschehen (auch nicht durch Kanonen!), sondern durch Meinen Geist."

"Der Bote führe heute eine befonders fpipe Feder-Alinge!" iemand. 3a, aber fie richtet fich nicht so sehr gegen die "Ranonen", an denen ich felber ein natürliches Wohlgefallen habe und sie gerne höre (wenn fie, wie alle wahrhaft "Großen", becheiden und demnitig bleiben), sondern den unverständigen Kanonieren, die nach Kanonen rufen, um es bequem zu haben - und den Ranonenfieberkranken, die als Manövergafte überall hinlaufen und gaffen, ohne sich je vom göttlichen Wort trejfen zu lassen. Auch große Ranonen

können nicht vor Verhärtung und geistlichem Lod retten, sie vielmehr oft beschleunigen.

Frage: Seid Ihr eine "Kanone" wert? — Hans Herter.

Die Stellung ber Jugend innerhalb ber Gemeinde, Ihre Bilichten und Rechte,

Aindesseele — ein Himmelserbe: Macht, daß die Hölle sie nicht verderbe!

Also mit dem höchsten Rechte, als Himmelserbe, wird das Kind in die Welt geboren. Und es hängt von den Eltern in erster Linic ab, ob dem Kinde dieses Recht erhalten bleibt, oder ob es dasselbe verliert. Daß das Wohl und Wehe der Gemeinde,

# Die Wunder Gottes.

Bon S. B. Jang, Main Centre.

7. Ein anderes Zeichen der letten Beit ift Sungersnot, Beitileng, teure Zeit und Berfolgung. Roch andere find Gesetlofigkeit, Arieg und Ariegesgeschrei, etc. Alle diese Beichen haben sich in letter Zeit vielfach mit greller Farbe gewiesen. Wie viele Tausende, ja Millionen, find ein Raub des graufamen Sungers geworden in Rugland und besonders in China. Laut Zeitungsbericht itarrte im borigen Binter 45 Millionen Chinefen der Sungertod an. viele Millionen sind auch wirklich elendig verhungert. Man verkaufte Rinder für ein paar Dollar, um doch noch einige Tage von dem erhaltenen Gelde leben zu können. Taufende nahmen sich das Leben, um dem langfamen, graufamen Sungertode Rebit der Sungersnot zu entgehen. wütete in Rugland, in China und anno 1918 über dem gangen Rund der Erde die Peftileng. Die Beltge-ichichte kann nirgends fo ein Opfer von Menschen, gefordert von der Beitilenz, aufweisen, als das wütende Bernichten, das Austilgen, der Berheeren das graufame Zeritören der unbezähmbaren Flu! Bestilenz in letter Zeit. Millionen und abermal Millionen fielen dem Moloch in die rachedürstenden alübenden Arme. Rein Erbarmen, ob groß oder flein, alle mußten fie babin. - Sollten wir da nicht Gottes flaren Fingerzeig seben, daß Er am Kommen ift, und daß wir im Berbegang ber letten Dinge uns befinden?

Sand in Sand mit Sungersnot und Beftileng geht ja felbitverftand. lich "teure Zeit". Ohne eine teure Zeit zu haben, dürfte man nicht hun-Ohne eine teure In diefer unferer gegenwärtigen Zeit, malst sich eine schaurig vernichtende, Unruhe und angitvolles Erwarten allen Bölfern verursachende Lawine der teuren Beiten durch alle Lande. Der Markt für Farmprodutte ift gang ins Stoden gefommen. Die Preise find fo erichredlich niedrig, daß der Landmann taum fo weiter fein Leben maden fann. Banten werden geichlofsen, Geldnot überall. Die ganze Sachlage ist solcher Art, daß teure Beiten, Entbehrungen und drückende Berhältnisse unser marten.

Berfolgung? — Run, gibt's beute

Christenverfolgung? Es mare mehr bon Berfolgung in der Belt, wenn die Christenheit sich nicht fo fehr mit der Welt vermischt hätte. Die mah. ren Rinder Gottes mögen noch ein gutes Teil von graufames Berfolgung durchmachen, che der Berr Jefus für die Seinen in den Bolfen ericheint. Aber wollen unfere Augen nach dem fernen Diten richten. Bas sehen wir da? Wie müssen unsere Brüder unter dem satanischen, russiichen Regime leiden! Bie viele fterben als Folge von Unterdrückung und wirklicher Verfoigung. Sie sind in einer verzweiselten Lage! Und auf dem gange Rund der Erde bahnt fich das antichristlische Wesen immer mehr jum öffentlichen Auftritt gegen bas Christentum. Die Zeiten werden ernster. Satan wird immer grimmiger und bernichtungswüten-Seine Beit ift nur noch furg. Alles versucht er unter feine Botmahigkeit gu friegen. Prediger werden atheistisch. Die Jugend anarchistischer, tumultiöser und aiigellofen, ungehorsamer. Die Lehren der Bibel werden immer mehr irrtümlider bon den Leitern des Bolfes aufgetifcht. Der Abstand zwischen Rapitalismus und Arbeiterstand zeigt sich von Tag zu Tage greller und die Berhältnisse werden infolgedessen gefährlicher. Die Arbeiterfrage wird au einem erniten Weltproblem, fait jedes Land hat damit zu tun und man weiß fich nicht Rat Die Gefellschaftsbündnisse, die Logen, Au Alux Alan und andere gehäffige Beltgenoffenschaften, greifen immer mehr um fich und zeigen ihre fletschenden Das Christentum wird lauer, die Liebe erfaltet und der Protestantismus neigt sich immer mehr dem Katholizismus zu und bald ift das scharlachrote Weib auf dem Tier

So wiegt und wogt es in der Welt. Bald bricht dort ein feuerspeiender Berg der politischen Unruhe zum Schrecken vieler Tausende aus, bald hier. Und ruhig wird es nimmer, nicht eher, als bis der Friedefürst in den Bolken des Himmels erscheint und ein "Schweig und verstumme!" in das brausende Meer der Bölker bineinruft

(Fortfetung folgt.)

r

it

n

6.

r.

n

į.

10

uf

di

er

en

Te

cr

11=

ra.

ä.

en

ti.

gi.

If-

igt

bie

16.

ird

ait

nh

M.

ur

ae.

hr

en

111:

te-

ehr

iii

ier

der

um

ald

er,

111

int

Fer

ja ganger Bölfer von der Rinderstube abhängt, hat ichon Napoleon I. eingesehen. 3hm gefiel die Entwidelung feines Bolfes nicht, und beforgt fragte er einst im Gespräch eine bochgebildete Dame: Was tut uns not, um beffere Ergebniffe in der Ergiehung zu erzielen?" Ihm ward die Antwort: "Mütter, Majestät," und fie fand die volle Zustimmung Rapoleons. Unfere Rinder in Gottes Bild hineinbilden, soweit wir es fonnen, ift, was fie ein Recht haben, pon Bater und Mutter zu erwarten; denn das ift die beste Bilfe gu ihrem Glüd. Und bekanntlich ift die Mutter die erfte und bejte Geelforgerin ihres Rindes.

Und der zu Betrus fagte: "Beide meine Lämmer," will, daß nicht nur Eltern, sondern auch Lehrer und Lehrerinnen und alle, die pflichtgemäß oder freiwillig mit Kindern Ungang haben, Hirten und Seelsorger der sieben Kleinen werden.

Es find in unjern menn. Blättern recht belehrende Abhandlungen über Seelforge ericheinen und auch auf einer Konfereng murde darüber ein anregendes Referat gebracht. Aber immer fam nur die Geelforge an dem herangewachsenen Geschlecht jum Ausdrud. Richtige Erziehung fett Renntnis der findlichen Geele, Gee lenkunde voraus. Und wenn diese bei den ersten Erziehern, unseren Müttern, fehlt, so ist es nicht verwunderlich, daß in manchen Fällen unfere Kinder anstatt erzogen — verzogen werben. Für ihren Beruf qualifigierte Mütter, wie wir oben horten, find uns eben so nötig wie be-rustiichtige Lehrer. Darum sollte rufstüchtige Lehrer. Darum follte das Bestreben der Gemeinden dahin geben, der weiblichen Jugend die Bildung ebenfo zugänglich zu maden wie der männlichen.

Bas in der Familie durch fromme Eltern angefangen, foll in der Edjule oder Conntagsichule fortgefest Much hier murde die Bermerden. nachläffigung der Kindesfeele gleichbedeutend fein mit dem Berauben der Kinder ihrer höchsten Rechte. Darum ift es von großer Bichtigfeit, daß die Gemeinde auch in den Alltagsschulen für christliche Lehrer forgt. Darf auch kein direkter Religionsunterricht erteilt werden, fo darf den Kindern doch nicht der religiöfe Einfluß entzogen werden. Die Erziehung in Saus und Schule ift in den weitaus meisten Källen ausschlaggebend für das spätere religiöse Leben des Kindes. Die Kinder merben in der Regel fo fein, wie die Atmosphäre, die fie umgibt. 28as wir in fie pflangen, das wird wachfen, fo im guten wie im bofen Ginn.

Die Bedeutung der Schule hat auch die Sowjetregierung erkannt. Darum hat sie von Ansang an ihre ganze Ausmerklamkeit der Schule zugewandt, in dem Bewustsein: "Ber die Jugend hat, der hat die Jukunst." Es gilt für unsere Gemeinden, durch christliche Erziehung in der Schule Bollwerke zu bauen, um die heiligiten Rechte unserer Kinder zu schülender vor der im Modernismus, Atheismus und Bolschewismus drohenden Gefahr.

Die Gemeinde sollte sich's ferner angelegen sein lassen, bei der Wahl der Schulborstände darauf zu sehen, daß den betreffenden Personen die Schule nicht nur als

auch des religiösen Lebens am Herzen liege. Es heißt auch hier: "Wahret euren Kindern die heiligsten Rechte!"

Ebenso sollte die Gemeinde darauf bedacht sein, daß den Kindern durch die Schule nicht ihre Muttersprache entzogen werde. Sobald das Kind in die Schule kommt, wird es angehalten, die Sprache, in der es von der Mutter die ersten Gebetlein gelernt, in der es mit der Mutter intim verkehrte, aufzugeben. Die Schule kann viel dazu tun, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, um den Kindern dieses hohe Gut zu erhalten. Eine ernste Wahrheit und Mahnung indezug auf die Muttersprache, die alle Eltern und Erzieher beherzigen sollten, ist in jenem Dichterwort entshalten: "Geb ich meine Liebe kund, meine seligiten Gedanken sprech ich wie der Mutter Mund."

Wie betrübend ist es, daß junge Leute aus unseren Gemeinden nach Beendigung höherer Lehranstalten ihre Muttersprache soweit eingebüßt haben, daß sie sich schwen, selbige zu gebrauchen. Wenn solche Leute als Lehrer in unseren Schulen angestellt werden, so trägt die Gemeinde die Schuld daran, wenn unsere Kinder des Rechts, ihre Muttersprache zu ersernen und zu erhalten, versustig gehen.

Ob ein Moses, dem bei seiner schweren Zunge seine ägyptische Gelehrtensprache vielleicht geläusiger gewesen ist als die hebräische, sich jemals geschänt hat, unter seinem Bolk sich der Muttersprache zu bedienen?

Darum saßt uns bei den Kindern die Muttersprache zu erhalten und zu pflegen suchen, um nicht ihr Bestes, ihr tiesstes Besen ihnen zu nehmen! Darum — durch deutschen Unterricht in Schule und Sonntagsschule, durch deutschen Gottesdienst deutsches Besen zu erhalten bei unserer Jugend, sollte die große Sorge der Gemeinde sein!

Alle Anerkennung den Gemeinden, die ihrer Jugend das Necht, das ihr durch die Distrikt- und Hochschulen entzogen wird, nämlich die Neligion und die Muttersprache, zu erhalten bestrebt sind durch Sountagsschulen, deutsche Gottesbienste, Zugendvereine, Bibelkurse, deutsche Krivatresp. Gemeindeschulen im Winter und ganz besonders durch deutsche Sommerschulen.

Ils befonders anertennenmert ift das Bestreben der Gemeinden bervorzuheben, ichon frühe mahre Frommigfeit in der Jugend au weden. Doch follte man beachten, daß findliche Frommigfeit ein anderes Bepräge hat als die der Erwachsenen. Bei den Ausdruden: Gunde, Gnade, Buße, Befehrung, Berföhnung, Erlöfung fonnen fich die Rinder noch nichts Rechtes denfen. Darum ift es geboten, jeder Altersitufe das Wort (Bottes, aus dem allein geiftliches Leben fommt, so zu verfündigen, wie es eben für die entsprechende Altersituie passend ist. Auch sollte die Andachtszeit der Kinder durch den Lehrer nicht zu lang gemacht werden. Aus meiner langjährigen Praris als Religionslehrer der Aleinen weiß ich zur Geniige, wie bold man Kinder ermuden fann. Daber mare es munidensmert, wenn für die Rinder, anftatt fie jum Unboren ber Gemeinde-

predigt zu nötigen, besondere Kindergottesdienste eingerichtet werden könnten. "Des Menschen Andacht ist furz," sagt der bekannte Resormator Urich Zwingli. "Und der Kinder Andacht ist besonders kurz"! wollen wir uns sagen.

Otto Funce in seiner drastischen Beise veranschaulicht uns den Nachteil eines zu langen Gottesdienstes bei den Aindern an folgendem Beispiel: "Ein englisches Aind, das sich vernutlich das Himmelsleben wie einen unendlich verlängerten anglischen Gottesdienst vorstellte, frage angivoll seine Mutter: "Mama, wenn wir in den Simmel gehen, so darf ich doch Sonnabends in der Hölle spielen?"

Seelen gewinnen ift eine der hoben Aufgaben der Gemeinde. Die andere ift, diefe gewonnenen zu be mabren. Man hört oft die Alage, daß die Jugend fo gang anders geartet ift als früher. Es fehlt hier (Sottes-Ernit, Grundlichkeit, furcht, Sittiamfeit, Chrerbietung gegen das Alter, Gehorfam gegen Eltern usw. Die Alage ift berechtigt. Fit fie nicht aber in vielen Fällen Selbstanklage? Die Jugend ift das, was wir aus ihr machen, aus ihr werden laffen. - Das Beschuldigen der Jugend wegen ihres Betragens ist wohl leicht, aber die Gemeinde foll bedenken, daß fie in vielen Gallen cinen Teil der Schuld zu übernehmen hat. Durch Schaffen einer vorbildlichen Umgebung, Seil, Schule, Beschäftigung ift manchem Uebel borgubeugen. Sier liegen Probleme vor, die gelöft werden müffen, wenn unfere Jugend uns nicht berloren geben Bor allen Dingen beachten wir, daß nur wirkliches Leben wieder Leben meden fann, und daß die Jugend ein feines Gemerk dafür hat. tagsichulen, Jugendvereine und Gottesdienste muffen fo weit mit religiöfem Inhalt gefüllt werden, daß die Jugend angezogen und bekehrt werde. Für die Gottesdienste insbesondere muß bei der Jugend Interesse und Liebe gewedt werben, daß fie eine Angiehungsfraft ausiiben. Sierzu fann viel beitragen, wenn etwaige (Rejanachöre ihre Lieder por und nach der Predigt neben dem Gemeindegefange vortragen. Das hebt und verschönert nicht nur den Gottesdienit, sondern macht ihn auch anziehend für fie. In den Conntagsschulen tann cbenfalls nicht genug Gewicht auf die Pflege des Gefanges gelegt merden. Unter ben Liedern bürfen Chorale nicht fehlen, damit die Rin-

weile ist der Tod jeglicher Andacht.
Auch was die Rechte der reiferen Jugend betrifft, gilt den Gemeinden als Pflicht. Man saat mit Recht: "Die Jugend stellt die Blüte der Gemeinde dar, aus der die führenden Bersonlichseiten, die Gemeindearbeiter und Gemeindeleiter erstehen sollen. Wenn vor einigen Jahren in einem Referat auf der Konferenz auf einen Mangel an Predigern hingewiesen wurde, so wurden dabei sogleich die Gemeinden an gewisse Bestichten erinnert: In Andetrachder Tatsache, das die heutige Zeit immer größere Anforderungen an die Prediger stellt, inbezug auf die

(Bottesdienit fich beteiligen können,

fonft werden fie fich während des Ge-

fanges nur langweilen. Und Lange-

der auch am

Gemeindegesang im

Gründlichkeit ihrer Borbereitung, fo ist es notwendig für solche jungen Leute, die sich berufen fühlen, ihre Gaben in den Dienst der Gemeinde zu stellen, sich so gründlich wie mög-lich für das Amt vorzubereiten durch Befuch höherer Lehranftalten, die für diefen 3med bestimmt find. Sierbei follten bor allen Dingen unfere mennonitischen Unitalten, wie die Colleges in den Staaten, aber auch die Schulen in Rofthern und Gretna in Erwägung gezogen werden. Saben solche jungen Leute nicht ein Recht zu erwarten, daß die Gemeinde ihnen die Mittel beschaffen helfe zu ihrer Ausbildung? Würden die Gemeinden diefem berechtigten Aufpruch auf Unteritütung entgegenkommen, fönnten in Balde den Mangel an Arbeitern bebeben.

Wenn auch noch manches inbezug auf die Rechte der Jugend, besonders der weiblichen, zu wünschen übrig bleibt, aber eines hohen Borrechtes, das unfere ausschaffende weibliche Jugend in einigen großeren Stad. ten Canadas geniefit, dürfen wir nicht unerwähnt laffen. Es ist das die geiftige und griffliche Bilege, die ihr in den Maddenheimen, guteil Wir ftimmen dem mit freudiger Genugtuung bei, was in einem Berichte über den Ruten eines folchen Beimes gefagt murde, wenn es unter anderem dort also heißt: "So fann ein richtiges Beim ein Ort fein, wo viele Waben fich entfalten und betätigen können. Diefer geiftige Busammenschluß im Beim fann eine heilige Mauer um die Bergen gieben, die fie vor vielen Stürmen, die auswarts toben, bewahrt und beschütt." Bir fonnen den Ruten diefer Unstalten für die weibliche Jugend gar nicht hoch genug ichaten. Benn fie nun hier noch für ihren fünftigen Beruf in der Ergiehungsfunit und ber Seelenfunde fonnte unterwiesen merden, würde die Bedeutung der Beime ficherlich noch erhöht.

3ch möchte zum Schluß hinweisen, wie die Jugend gerade auf den Konferenzen in ihren Rechten gu furg fommt. Es ift in ben letten Jahren viel über die Jugend bebattiert worden, und fie muß es fich von Jahr au Jahr geduldig gefallen laffen, daß man an ihe herummängelt. Die Konfereng nütt ihre Gaben aus, indem fie fie heranzieht, durch Befänge das Bange zu verschönern. In dem letten Bericht ber Allgemeinen Mennon'tischen Ronfereng von Rordamerika findet man statistische Daten über die Jahl der Jugendvereine, ihre Mitgliederzahl, über den Zuwachs der Gemeinden durch Aufnahme der Taufjugend usw. Aber ich vermisse bis jeht auf unferen Konferengen eine Bertretung aus ihrer Mitte, um vielleicht über ihre Mitarbeit on den verschiedenen Gemeindebestrebungen zu berichten, ihre Bedürfniffe oder Rote ber Ronfereng vorzulegen. Es dürfte boch ficher ein Segen daraus erwachsen, wenn besonders unfere studierende Jugend, fo auch die Lehrer, jur Ditarbeit an den Beitrebungen der Ronferenz herangezogen würden. ob foldes Recht der Vertretung der Jugend nicht in die Kompeteng ihrer Rechte innerhalb der Gemeinde gehört. D. S. Rempel, Sague.

Bortrag, gehalten auf der Konferenz zu Langham.

Silfewert - Rotigen. (Bon Levi Mumaw)

Die folgende Anbeldepeiche bon Drie D. Miller ift bon besonderem Intereffe, ba fie über ben Stand ber Rolonie ber ruß: ländischen Mennoniten in Brafilien bes richtet. Br. Miller hat Dieje Rolonie auf feiner Reise nach Baraguan im Intereffe ber neuen Rolonie bort besucht. Dieje Botichaft, Die er auf ber Reife bon Brafilien nach Buenos Aires gefandt bat, lautet mie folgt:

Rolonie in Brafilien febr erfreut über Refuch und über Ausficht auf nabere Be-Biehungen mit Baraguan. Fant bie Brüber gufrieben, bantbar und hoffnungsfroh, boch find noch fehr ernfte Brobleme gu löfen.

Diefe Botichaft bebarf teiner weiteren Erläuterung. Gine Depeiche, die bor ets wa einer Boche hier eintraf, berichtet, bak Br. Miller in ber Stadt Blumenau in Brafilien, unweit der neuen Anfiedlung, bon einem Bertreter der Rolonie erwars tet und abgeholt wurde. Es wurde ihm auch mitgeteilt, daß einer ber Rolonisten, Br. Siebert, ihn nach Paraguan begleiten werbe. Gie follten ben 8. Geptember in Buenos Aires eintreffen und erwarteten, etwa zwei Wochen später die Rolonie in Baraguah zu erreichen. Br. Miller ges benft bie Beimreife wieber über Argentis nien gu machen und die Miffionen ber amerifanischen Mennoniten in Diesem Lande, wo er mutmaßlich Mitte Robember eintreffen wird, gu besuchen.

Die jüngfte Rachricht von ber Rolonie in Paraguat erreichte uns den 21. Aus guft. Es mar eine Rabelbepeiche folgen: den Inhalts:

Gruppe angefommen. Alle wohl. Rolonie braucht zwei taufend fünfhundert Tollar monatlich. Ecche bis achttaufenb bis gur Ernte, je nach bem Regenfall. Diffen jest einfaufen, um Frachtfoften au fparen, mahrend bie Wege gut finb. haben jest fünftaufenb Dollar notig.

Die Gruppe, auf welche fich biefe Rach= richt begieht und die unlängft aus Deutschland abreifte, besteht aus fiebzig Berfonen. Dies find die Alüchtlinge, die über ein Jahr lang in Deutschland gurudges halten wurden. Gie hatten gehofft, daß fich ihnen ber Beg nach Canada öffnen werbe, aber wegen ber gegenwärtigen fi= nangiellen Depression erfüllte fich biefe Erwartung nicht, und fo entichloffen fie fich für Baraguan. Diefe Leute werben in jedem Lande unfere weitere Bilfe nos tig haben, bis fie auf ihren neuen Beimftätten einen Teil bes Landes für bie Ausfaat gubereitet und eine Ernte werben eingeheimst haben. Diese weitere Berbindlichfeit ift in ber Berechnung in der obigen Rabelbepeiche eingeschloffen.

Es ift unangenehm gu berichten, daß gu der Beit des Gintreffens ber obigen Depefche feine Geldmittel für biefen Bwed borhanden waren. Bir feben uns gezwungen gu antworten, bag fein Gelb gefdidt werben fonne bis nach einer Boche. In ber Bwijchenzeit erhielten wir einige Gelbsenbungen für biefen 3wed, boch nicht genügend, um die nötige Gum= me fenben gu tonnen. Um fobalb als möglich die beanspruchte Bilfe gu leiften, wurde eine besondere Anordnung getrof: fen, fo daß dreitausend Dollar geichidt werden fonnten. Bugleich wurde durch Rabel nach Baraguan berichtet, bag gur Beit eine größere Summe nicht geschidt werben fann.

Mus Deutschland ift unlängft bie Rach. richt eingetroffen, daß einzelne Berfonen,

bie in Rugland gurudgehalten wurden, die Erlaubnis gur Auswanderung erhiels ten, um fich ihren Familien im Auslans de anzuschliegen. Auger diesen baben noch acht Familien, ober etwa vierzig Geelen, um Erlaubnis gur baldmöglichften Auswanderung nach Varagum nach gesucht. Dann find noch eine Angahl anbere, beren Berwandten in Paraguan find, und die fich ihnen gerne aufchließen möchten. Um ben bedauerlichen Umitanben diefer Flüchtlinge abzuhelfen und die weiteren Untoften ihres Unterhalts in Teutichland gu fparen, wurde ihnen die Erlaubnis gegeben, nach Paraguan gu geben. Dies wird eine Erhöhung der Ausgaben in Baraguan gur Folge haben, obwohl ihre Ausruftung bor ihrer Abreise aus Deutschland, sowie die Reise= Unfosten fämtlich von der deutichen Regierung und ben Silfsorganisationen in Deutichland beitritten werben.

Es ift eine nicht geringe Aufgabe, die uns bevorftebt, um biefen Aludulingen zu neuen Seimfrätten in Varaguan zu berbelfen und fie mit bem Nötigiten zu ihrem Unterhalt zu berieben, bis fie imstande fein werden, bon ber Arbeit ihrer Sande gu leben, und wir hoffen, daß fie in= nerhalb einer nicht allzulangen Zeit werben gurudgahlen fonnen, was wir ihnen fenden, und daß fie auch bas Gelb, welches ihnen zum Anfauf ihres Landes porgestredt worden ist, werden abzahlen tonnen. Der Befuch Br. Millers, des Gehilfs-Schriftführers bes Mennonitischen Bentraffomitees in der Rolonie ift gur gegenwärtigen Beit bon besonderer Bichtigfeit. Er wird ben Roloniften bie Berficherung des guten Billens ber ameris fanischen Mennoniten überbringen, und wird Welegenheit haben, sich perfonlich bon den Bedürfniffen und Ausfichten der Rolonie gu überzeugen, und einen Bericht gurudgubringen, ber gum richtigen Berftandnis der Berhaltniffe und gur allgemeinen Forderung Diejes Berts bon Bedeutung fein wird. Bie bereits wies berholt an diefer Stelle gejagt, ift bie Rolonisation in einem neuen Lande ein Broblem mit nicht geringen Schwierigs feiten. Jum Erfolg wird die vereinigte Mittvirfung aller Intereffierten erforder= lich fein.

Br. Millers Bericht über Die Rolonie in Brafilien ift ermutigend, aber auch die ernsten Brobleme, die dort noch ber Qofung harren, find barin erwähnt. Diefe Rolonie steht unter ber Kürsorge einer hollandischen Rolonisations-Organisation und wird zum Teil auch durch die deutiche Obrigfeit unterftütt.

Gur bie Ueberfiedelung ber Glüchtlinge in Sarbin, China, nach einem ameris fanischen Lande ist noch feine sichere Ausficht borhanden, boch barf man hoffen, baß fich bald ein Weg finden wird gur Befreiung aus ihrer gegenwärtigen bedauernwerten Lage. Boraussichtlich werden wir ipater Raberes barüber berich=

Es ift faum notwendig, nochmals bervorzuheben, daß mehr Mittel nötig find für die Bedürfniffe diefes Silfewerts. Man hofft, daß unfer mennonitisches Bolt fich die bestehenden Rotstände fortgefett zu Bergen geben laffen burch bas Gefühl brüberlicher Berantwortlichfeit. Mit bem Rommen der Berbitgeit hoffen wir, daß uns die nötigen Mittel ohne Bergug gur Berfügung gestellt werben burch die vereinigte Mitwirfung aller mennonitischen Gemeinden durch fpezielle Rolleften für biefes Bert.

Scottbale, Ba., 8. September 1981.

# Rorreivondenzen

Befanntmadung.

So der Berr will-beginnt die Bis belichule Bniel zu Winfler, Man., ih= ren Unterricht am 26. Oftober I. 3. Das Edulgeld beträgt für diefes Eduljahr 25 Dollar. Unmelbungen gum Gintritt in die Edule werben gu jeber Beit ans genommen und find an Lehrer G. 3. Reis mer, Binfler, Man., zu richten. Es ift bie Möglichfeit borhanden, Quartiere gu finden, in benen Echüler fich felbit betoitigen tonnen. Conft ift Roft und Quartier \$12.50 monatlich.

3m Ramen der Bibelichule & niel A. S. Unruh.

Die Gemeinde gu Batrous, Cast., gebentt ben 4. Oftober bas Erntebanffeit gu feiern, verbunden mit bem Jugendfeit, wozu freundlich eingeladen wird.

Der Boritand.

#### Solmfielb, Dan.

Die Solmfielder Bruder-Gemeinde gebentt, fo Gott will, Sonntag, ben 27. Ceptember, ein Erntedantfest und Diffionsfest gu feiern. Alle find herglich eingeladen.

#### Gin feltfames Weft in Winfler.

Sonntag, ben 13. Ceptember, feierte bie D. B. Gemeinde es in Binfler, und es war ein mehrfaches Teft, aber auch ein feltsames war es, weil unfere Bemeinde ein folches noch nie gefeiert; und bas Geltfame war, bag es auch ein Jubilaumsfest war, und zwar, daß der liebe Br. Wartentin fünfundzwanzig Jahre ber Gemeinde als Leitender vorgestanden. Der Anfang ber Gemeinde war im Jahre 1885 und ber Grundlegende war wohl ber längit entichlafene Br. S. Both bon Minnesota, beffen Leichnam auch auf bem Winfler Rirchhof ruht. 1888 fam ber liebe Br. G. Biebe von Rugland und ihm wurde die Leitung ber Gemeinde übergeben, und 1893 wurde Br. Joh. Warfentin ichon von der Gemeinde berufen gur Mitarbeit in ber Gemeinde, 1895 übernahm Br. D. Dod die Leitung ber Gemeinde, als der aber nach dem Beften ging, ba wurde 1906 bie Leitung von ber Gemeinde Br. Bartentin übertragen und find nun 25 Aahre indeffen In den fünfundzwanzig bergangen. Jahren unter feiner Leitung find etwa 400 bis 500 Gläubige durch die Taufe ber Gemeinde hinzugetan worden, ettva bis 300 Gefdwifter find durch Beugnis bon Rugland aufgenommen worden und bie Gemeinde, die ein fleines Bauflein war, ift größer geworben, bag fie nicht weniger benn 600 Blieber hat, die nun in 4 Gemeinden fich geteilt: Winfler, Aronsgarten, Großweide und Gnaden: An bem Conntag Bormits tal=Altona. tag war bas Erntefest und ber Betfaal war mit Blumen und Früchten geschmudt. Br. 3f. Both leitete bie Betftunde und las Bf. 104, 24-35. Br. Barfentin las gur Begrüßung Quf. 24, 36 und Br. Biens gur Erntebanfprebigt 2. Mor. 8, 1-9. Die Berfammlung fang bie Lieber: "Run bantet alle Gott." "Du Stern in allen Rachten," und "Bir alle, Gott und Bater, bringen Dir Breis und Dant im Beiligtum," und Br. Rrofer mit dem großen Chor fang brei febr entsprechende Lieder. Dankbarkeit war

die Gefinnung ber großen Berfammlung, was fich auch in der schönen Rollette offenbarte. Rach dem Mittageffen, bafür jeder felbit gesorgt, war Missionsfest; bie Brüder 3f. und A. Both, Bartentin und Echellenberg bienten mit einem schönen Liebe und auch der Chor mit einem folchen. Br. S. G. Both biente mit einer entiprechenben Diffionspredigt, nach Rom. 1, 13-17. Gine icone Rollette und Lied ichlog bas Miffionsfest. Dann fing das Jubilaumsfest an: Br. G. Benner, dem die Leitung gegeben, machte die Einleitung mit Bf. 126, 3 und Br. Bartentin feste fich auf ben ihm angewieses nen Blat und er ftellte neben fich einen leeren Stuhl, auf bem feine im borigen Jahre beimgegangene Frau batte fiben follen, was viel Tranen in der Berfammlung verurfachte. S. A. Reufeld las ein entsprechendes Gedicht, hielt eine turge Aniprache nach Luf. 12, 42-44 und die Br. Boths, Bartentin und Schellenberg fangen ein icones Lied. Rach eis nem Liebe vom Chor rebeten viele Brus ber ein furges Wort ber Begrüßung an Br. Barfentin; Br. Epp, 2. Tim. 2, 6. 7; Edulg, Bf. 37, 5. 6; Friefen, Pf. 91, 12; Braun 1. Cam. 7, 12; Rons rad, Bi, 100 und 122, 1; Undres, Quf. 9, 57-62; Enns, Hof. 14, 6 und 5. Mofe 33, 27. 28. Auch noch Rempel, Maffen, Born und andere, und Briefe bon Br. Unruh und Melteften Soppner wurden vorgelefen. Br. 3oh. Elias, ber stellvertretende Leitende ber Gemeinde, las Pf. 118, 24 und 5. Moje 33, 27, 28, rebete einige angenehme Worte und überreichte Br. Bartentin bas bon ber Gemeinde gefaufte Geichent: eine icone lederne Taiche, mit einer fehr ichonen Lehrerbibel barin, und bann fang Br. Arofer mit bem Chor bas fchone Lieb: "Gott wird dich tragen ufw." Rulest trat Br. Wartentin noch auf und rebete etliche Worte mit überwältigtem Gemilte und iprach gerührte Borte ber Dantbarfeit gegen die Gemeinde aus. Br. Biens machte Schluß mit 1. Theff. 5, 12, 13 und Gebet. Jene Leute, wohl in Rapernaum, fagten: "Bir haben beute felt= fame Dinge gefeben" nach Lut. 5, 26. Und wir fagten, wir hatten ein feltfas mes Geit gehabt und der herr hatte uns einen feltsamen Gegen geschenft. Dem herrn fei Ehre für alles! hermann A. Reufeld.

Bum fünfundamangigjährigen Jubilaum unferes lieben Brubere Bartentin.

Blumen gu ftreuen auf festlichem Bfas be,

Gilten wir beute ins Gottesbaus. Mit Dir gu preisen die gottliche Bnade, Die mit Dir fo lange ging ein und aus. Bon jenem erften Tage an, Bo Du betratest die göttliche Bahn, War Jeius treu!

Liebreich und freundlich tritt Er Dir nab

Und läßt an Dir borübergieb'n, Bas in dem Bierteljahrhundert geschah Und wieviel Gnadenblumen blub'n. Der, dem Du einstens Dich getveiht, War Deine Bilfe gu aller Beit, Dant Geiner Treu!

Gilig entfloh'n die Jahre wie Pfeile; Mun find es fünfundzwanzig gar, Geit Du gepredigt ben Gundern bom Seile

Und bon bem angenehmen Jahr. Bur Freiftadt riefft Du fie binan Co war Dein Bert in Gott getan Durch Geine Treu!

Heute nun gehst Du auf Pisgas Höhe Und überhäuft die lange Bahn, Auf welche die Bolke in Bohl und Behe Dich führte immer himmelan. Der Dich erkauft mit Seinem Blut, Nahm Dich in Seine treue hut Und blieb Dir treu!

Beugt Dich die Liebe, die in ben Jahren

Unwandelbar und fest Dir blieb? Fragt fie, nach allem, was Du erfahren, Auch heute Dich: "Haft Du mich lieb?" So sei der schönste Bunkt im Feste, Das heute Gott Dich seiern läht: Ja, treu bist Du!

Mit Dir zu loben Jehovahs Güte Und zu erheben Seinen Ruhm, Danken zu helfen mit freudigem Gemüte Als Sein erkauftes Eigentum, In warmer Liebe find wir da Und fingen mit: Halleluja! Der herr ift treu!

Herzliche Bunfche begleiten Dich heute Mit Freuden hin zum Enabenthron, Und unfer Fleh'n im Festgeläute, Es steigt empor zum Gottessohn. Erhalt Er Dir noch lange Zeit In dem Bekenntnis Freudigkeit!

Ein Gruß von oben aus lichten Göhen, Getragen von Boten, die wir nicht sehen, Entsendet von dem, des Liebe und Treu' An jedem Morgen, auch heute, neu; Ein Gruß — o, wie gerne botschaften

"Friede mit Dir!"

Bohl waren oft dunkle Tale die Bege, Die Gott Dich führte; auf steilem Stege, An Schluchten und Tiefen vorüber ging's; Toch ichaue zurücke: Menaim rings! Und ihr Fürst auch heute Dir nahet und spricht:

"Fürchte Dich nicht!"

Du schaffest und wirkest — Ich will Dich segnen;

Du fleheft und ringest - 3ch will Dir begegnen;

Du flieft zu Boden—Ich hebe und trag'; Du flagest und zagest — Ich stille Deine Klag';

Du gitterst - Ich rufe Dir fest und mild: "Ich bin Dein Schild!"

So pilgre weiter und leibe und streite, Ich stehe Dir schirmend und segnend gur Seite:

Ich will Dich führen mit hoher Hand Durch Bufte und Meer bis ins heimat-Land.

Rur getreu und getroft! Dort winkt Dir bie Kron':

"Ich bin Dein Lohn!"

(Dies ift das Gedicht das ich borlas zum Jubiläum. Hermann A. Reufeld.)

#### Griswold, Man.

Bringe zur Kenntnisnahme, bag, so Gott will, am 27. d. M. hier bas Ernstedankfest stattfinden soll.

Mit der Erntearbeit das meiste beens digt, d. h. Getreide, Bisher bewahrt vor Unfall und Schaden. Sonst alles wohl, was auch jedem der Leser gewünsicht sei. Job. Friesen.

#### Riverville, Man.

Joh. 3—8 sagt der Herr Jesus zu Ristodemus: "Der Wind bläset, wo er will, digt, d. h. Getreide. Bisher bewahrt von du weißt nichts von wannen er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist."

Als wir am 9. August hier ein Tauffest feiern durften, dachte niemand daran,

daß schon am 30. August ein zweites Tauffest folgen würde.

Sie kamen herzu, 14 Seelen standen am Ufer des Fluges, sie begehrten die Taufe. — Wer will die ziehende Gnade Gottes erforichen?

Der 9. August brachte uns auch die schwere Nachricht von dem so jehen Tosde des lieben Bruders Veters. In unserschütterlichem Glauben ging er heim. Ernst sprach er noch zu den Seinen, so durfte er in letzter Stunde noch ersahsten, daß sich sein ältester Sohn dem Herrn ergab. Der so schwelle Tod des lieben Bruders rüttelte mächtig an diesler Perzen.

Ernste Borte sprachen die Brüder B. Dück, G. Unruh, F. Günther, Herm. Neufeld und E. R. Hiebert am Sarge. Doch die stille Leiche sprach die ernsterere Sprache. — Herr, laß uns bedenken, daß wir sterben mussen, auf daß wir klug werden!

Bewegte uns nicht unwillfürlich die Frage, wird auch mein Sterben einst anderen zum Segen werden, wie dieses Bruders Sterben? Doch noch viel mehr follte uns die Frage bewegen: "Ist mein Leben andern zum Segen?

Auch der 30. August war uns ein gesiegneter Tag. Die Brüder W. Did, Henner, La Salle und A. Rauls gaben den Täuflingen und uns manch töstliches Wort zur Stärfung auf den weiteren Weg.

Doch der Herr selbst hat die ernsteste Sprache mit uns allen geredet, denn wir mussen befennen, wir sind nicht wert all der Barmherzigkeit und Treue, welche der Berr uns zu Teil werden läßt.

Den 13. September seierten wir Ernstedankseit, nur wenige Brüder waren unsserer Einladung gesolgt, doch wir durfsten es ersahren, daß der Herr sich an nichts bindet. Br. W. Did hielt die Begrüßungsrede. Den Brüdern G. Unruh, D. Rempel und Hern, Reufeld gab der Herr viel Gnade zum Reden. Der Sesgen kam von oben. Danket dem Herrn! klang es an unsere Herzen und in unseren derzen.

91 98

# Bas der fleine Beter Thiegen von feinem Conntagsfcullehrer balt.

Der kleine Beter geht über ben hof An seiner Mutter hand, Die Augen seh'n jum himmelszelt, Als halt ihn was gebannt.

Sieh' Mutter, fieh die Sternlein dort, Bieviele ihrer find. Die Zahl ist immer doch fo groß,

Beschwicktigt sie das Kind. Nein, Wutter, nein, es sind so viel, Schau nur mal richtig, — sieh' — Sie glänzen heut' so wunderschön,

Ich weiß es, wie noch nie.

Sie sind so viel und glänzen hell, Es muß ja auch so sein, Denn ihre Areude ist so groß, Ontel Veters tam ja heim!

28, 28,

Morris, Man., N.N. 1, Bog 18, ben 1. Gept. 1931.

Sterbefälle sind von hier in letter Zeit mehrere zu verzeichnen. Nacht 12 Uhr starb die Sehefrau des Heinr. N. Did, die heute auf dem Rosenhof Kirchhof bes graben wird. — Großvater Veter Did starb lette Woche ganz nahe an 94 Jahren alt. Er war lebenssatt und sehnte sich nach seiner Erlösung. Lette Woche

unterbrach Regen die Treicharbeit, jest ist aber alles wieder in vollem Gange, und der Ertrag ist besser als mittelmäßig zu nennen, doch Langfutter wird etwas knapp sein.

Heinrich Kornelsen, ber in früheren Jahren viel für Zeitungen geschrieben, wurde Sonnabend bei Steinbach, seiner Heinat, begraben. Sein Alter war etwas über 71 Jahren. Er starb hier bei seinen Kindern Joh. B. Kornelsens an einen Schlaganfall.

forr.

Dr. S. B. Cpp, M.D., C.M., in Morben.

Für diejenigen unserer Leser, die in und um Morden herum wohnhaft sind, wird es jedenfalls von großem Interesse sein, zu erfahren, daß sich in Morden ein deutscher Arzt niedergelassen hat, um dort als praktisserender Arzt tätig zu sein. Wir wünschen Dr. Epp Glud und Gottes Zegen.

Editor.

#### Gin Rabifalmittel.

In der letten Rummer der Mennonistiichen Rundichau vom 26. August, auf Seite 4 unten, rechts, bittet jemand um Rat, wie veraltetes Schmalz durch einen Prozest wieder aufzufrischen fei.

Da erinnere ich mich vor Jahren, noch in Rufsland in der Friedensstimme, eine ähnliche Anfrage gelesen zu haben und ein Rezept, welches darauffolgte, schien wahrlich gut, wenn nicht das Beste, zu sein. Es lautete: Sobald jemand merk, daß er mehr Schmalz (es darf auch einsefochtes Ebst sein.) besitzt, als er für seinen eigenen Bedarf nötig hat, es sobald als möglich denen zu geben, die vielleicht zu wenig oder garnichts haben, denn Arme habt Ihr allezeit bei Euch.

Much ein Lefer.

Arnaud, Man

# Silinm Springs, Art., 1834 South Bafbington St.,

ben 29. August 1931. Berter Editor! Bunfche Gottes reischen Zegen zu Deiner fostlichen Arbeit.

schau wieder 16-seitig erscheint.
Es fragt jemand in Ro. 34 an wegen zweijähriges Schweineschmalz auffrischen. Eine Kartoffel nehmen, wie ein Gänse ei groß, schälen und in 4 Teile schneiden, in 2 Gallon Schmalz tochen, bis sie ganz

3d freue mich berglich, baf bie Rund-

hart ift, dann ift und schmedt das Schmals wieder gut.

Herglich grußend Anna Reuman.

#### In ben Lefer mit bem alten Edmals.

Lieber Freund! Sabe Ihre Anfrage nach einem Regept für altes Schmalg gelefen. 3ch mußte unwillfürlich etwas lächeln, indem mir alte Begebenheiten aus meinem Elternhaufe einfielen. Deis ne Mutter möchte mir bergeihen, wenn fie diefes lieft und wenn fie auf eine ih= rer fparfamen Schwachheiten - ober ichwachen Sparfamteiten - aufmertfam gemacht wird. Zwar ift fie alt und hat vielleicht alles vergeffen. Doch gur Cache: Daheim, als ich noch ein Anabe war, wurden fünf bis fieben Edweine von je 4-500 Pfund geichlachtet. Das gab viel Edmals. Meine Mutter war fparfam. Alles Schmalz in einem Jahr aufzubrauchen war zuviel. Da mußten wir Rinder oft noch nach bem Echweineschlachten Schmals von dem vorjährigen essen. Es schmedte zuweilen gallstrig. Wir waren unzufrieden und murrten. Der Vater war ärgerlich und schalt, daß das Schmalz nicht vorher hätte weggesschenkt werden können. Dieses Murren der Familie mochte er nicht anhören. Das her entstand dann Zwiespalt zwischen Sparsamleit und Geiz. Darauf wurde dann manchmal das alte Schmalz unter das neue vermengt und mehr verdorben als gespart.

Daher würde mein Rat sein: Lassen Sie Ihr Schmalz nie über ein Jahr altwerden. Machen Sie sich Freunde mit dem Schmalz, ehe es gallitrig wird, damit Sie einen Schap im himmel haben. Es sind viele Armen, wo Sie Gelegensheit genug dazu haben. Wir wollen unbesorgt sein, wenn wir auf ein Jahr genigend Schmalz haben und wollen die Schmalzsorge sürs zweite Jahr unserm himmlischen Vater überlassen.

Sollten Sie das Schmalz von einem sparsamen, sorgenvollen Nachdar erhalten haben, dann ist es wohl das Beste, das wertlose Geschent zu Seise zu berswerten.

Es grüßt Sie auch Ein Rundichauleser.

#### Morben, Man.,

ben 16. September 1931, Werte Leser ber Runbschau! Ich grüs he Euch mit dem Gruß des Friedens. Die Beranlassung zu diesem Schreiben ist lees re Rasse der Inneren Wission der Canabischen Konferenz der Mennoniten.

Raffe icon wieder leer? bore ich fragen. 3a, nicht nur leer, sondern ichon wieder rudftandig und, ba jest bie Beit ber Miffionsfeite und Erntebantfeite ift, möchte ich mit biefem alle Leiter aller Gemeinden, Conntagsichulen, Jugendbereine und Rahvereine bitten, ja nicht un= fere Raffe gu bergeffen. Die Arbeit unferer Inneren Diffion mehrt fich und wird immer bringender. Es follten menigftens zwei ober brei Arbeiter mehr ans gestellt werben, um alle, ober wenigftens die meiften Bedürfniffe gu befriedigen und bas ift auch von der Ronferens beichloffen worden; aber wie, wenn bie Raffe im= mer leer ift? Es ift eine fcmere Reit. bas ift wahr, aber tonnen wir, durfen wir die Arbeit liegen laffen, bis beffere Beiten tommen? 3ch fage nein, gerabe in den ichweren Beiten ift folde Arbeit am notwendigiten und am erfolgreichsten und es follten gang befondere Anftren. gungen gemacht werben, bamit biefelbe nicht unterbrochen werden brauchte. In vielen, vielen fleinen und größeren Etabten Beit-Canadas find Gruppen bon Mennoniten, wo fein Brediger bintommt. Barum nicht? Beil ber Brebiger nicht umfonft reifen und feine Beit opfern fann, die er braucht feine Familie au berforgen. Dann find fehr viele Gruppen auf dem Lande durch gang Beft-Canada, die bedient fein wollen und muffen, wenn fie fich nicht in ber Belt berlieren follen.

Also die Arbeit soll und muß getan werden und dann müssen wir alle, alle mithelsen, auch die Gruppen und Einzelnen, die bedient sein wollen und, vor als Ien Dingen der Arbeit und der Arbeiter fürbittend gebenken.

Roch einmal: Bitte, bergeft nicht die Innere Miffion der Mennoniten im mitteleren Canada und sendet reichlich Mittel ein gur Unterstüßung dieser Arbeit, an den Kaffierer der Konfereng

Beter B. Epp.

Bog 181, Morben, Man.

#### Die Mennonitifche Runbichau

Berausgegeben von bem Blunbican Bubl. Soufe Winnipeg, Manitoba

herman Q. Reufelb, Direttor u. Ebitor

| Erfcheint jeb | en Mittwoch |
|---------------|-------------|
|---------------|-------------|

| Abonnementspreis für bas Jahr<br>bei Borausbezahlung:       | \$1.25 |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Bufammen mit bem Chriftlichen Jugenbfreunb                  | \$1.50 |
| Bur Gud-Amerita und Europa<br>Bufammen mit bem Chriftlichen | \$1.75 |
| Rugendireund                                                | \$2.25 |
| Bei Abreffenveranberung gebi                                | man    |

Alle Rorrefpondengen und Gefcafts. briefe richte man an:

> Rundschau Publishing House 672 Arlington St. Winnipeg, Man., Canada.

Entered at Winnipeg Post Office as second-class matter.

#### Befanntmadjung.

So Gott will, soll am 11. Oktober in Reinland, Man. das jährliche Erntedanf- und Missionssest unserer Gemeinde geseiert werden. Beginn 1/210 Uhr morgens. Gäste sind herzlich willfommen. P. A. Rempel.

# Auslandischea

Friedensfeld, Ruffland. Geliebte Rinder G. Benners und Großfinder!

Ginen berglichen Gruß aubor! Geitern erhielten wir euren Brief die Freude war groß! Da Abram auch noch weg ist, sind wir so sehr einsam, kein Kind in der Nähe.... Doch heute nacht find Gerh. Sjaafen unerwartet angefommen. Gind die aber mager! Bom Frühling hat Gerh. 40 Pfund abgenommen. Dort wo fie waren, ift feine Ernte und alles jo tener: 1 Gurke 10 Rop., 5 Kartoffeln 1 Rubel, ein Ei 20 Rop. Fleisch ift feines ufw. Da fonnt 3hr Euch denken, wie sie gelitten haben! Abram hat seine Familie nachkommen laffen, wiffen aber nicht, wohin. Wir wohnen in A. Friefens Saus mit Beter Isaafiche und ihren Rindern und noch andern Einwohnern aufammen. Auf unfere alten Tage, und fo viel Rinder gehabt, find wir allein geblieben. Gott fei Dant für die Hoffnung des ewigen Lebens! Barum follt' ich mich benn grämen, hab' ich doch Christum noch; wer will mir den nehmen?" Bald find wir bort angelangt, wo es feine Trennung mehr gibt. - Abr. Reuftadters Sohn, der franke Wanja, ist vor 11/2 Wochen gestorben. Er durfte ja nicht mit den Eltern als die in den Rorden verschickt wurden. Froh ging er jum Beiland. Anfänglich wollte er seine Eltern sehen, dann freute noch er sich nur, den Beiland zu ichquen. Das Begräbnis war gang einfach: es murden Lieder gefungen, aber fein Wort gelesen, feine Ansprache, nur Schw. Joh. Löwen betete. Auf manden Stellen wird wie früher Rirche gehalten: bei uns find die Bruder fo in Furcht, daß sie nicht wagen, nachbarlich zusammen zu lesen oder zu

und er mußte berichwinden. wolle ihn trojten und ihm beisteben, daß er eine gute Stelle finden moge. Er wollte gerne mit Abram an ei nem Orte fein. Dertfens von Miloradowta find nach dem Ural verschickt; die unverheirateten Rinder durften gurudbleiben, doch jie wollten lieber mit den Eltern leiden. Beter S. Friefens find in Miloradow-Lante Benner beitellte Euch au griffen; fie lieft fo gern Gure Briefe. Jacob Boichmann hatte Unterleibstuphus: war dem Tode febr nabe Er hat fich dem Berrn noch nicht er fonft find die Seligen, die geben in dem Beren ruhen, doch nur zu beneiden. Geine Frau Agnes war febr traurig. Papa geht am Sonntag nach Zakowlewo zur Versammlung der ruffifden Geidmifter. Die find fich fo einig und laffen feinen ausfie-

Den 26. Juli. D wie einsam ift doch das Leben ohne Berjammlung! Doppelt muß man sich anstrengen, um wach zu bleiben. Alles läuft, aber nicht dem ewigen Biele gu. Dann muß man fragen: "Gedanken und 3deen, feid ihr besprengt mit 3hr 1. Rinder, folltet 3hr Blut?" mal das Dori von beiden Seiten fehen! In der oberen Reihe eine Rui-ne an der anderen; nichts wird zurecht gemacht. In diesem Saufe (21. Griefens) droben beide Giebel einzufallen. Die Geschwifter über dem Berg dürfen sich nun auch nicht mehr versammeln, wollen jedoch versuchen, ob fie Greiheit befommen. geht es Ontel Abram und Rätchen? Bie find ihre Augen? Bo find 30hann Peters? Lebt die P. Müller noch, und hat fie Euch mal besucht? Lebt Schweiter Jang noch? Die ist schon ein Endchen in den 80ern, und ihre Schweitern Maria, Gretchen und Lieschen, find fie noch auf diefer Erde und warten auf den Beiland, bis er fommt? Abram sagte unlängit, es würde bei uns so weit kommen, daß wir uns nur fragen würden: Lebit du noch? biit du wach? 3a, fo macht es sich bei uns. "D daß bereit wir doch allesant wären, Jesum zu ichau-en dort im Licht!" Grüßt doch alle Freunde, auch Jac. Löwens und die anderen alle! 3d möchte wohl öfter ichreiben, doch die Marken müffen bezahlt werden und wir verdienen doch nichts mehr. Papa ist sonst noch rüftig, trägt Baffer und vieles an-Bon Peretjatfins ichon lange feine Nachricht.

Run Gott und Seiner Gnade empfohlen. "Bald ist alles überstanden, o, dann ruh'n wir selig aus, frei von allen Erdenbanden" uhw. Werden wir das Kommen unseres Herrn noch erleben? Wir empfehlen uns und auch Abram und Gerhard und ihre Familien Euer aller Fürbitte. Seid alle, alle herzlich gegrüßt!

In Liebe Eure Eltern
Phil, und Kath. Fjaak.
(Eingesandt von G. Henner,
1134 Ave. 1 Rorth, Saskatoon.)

den 31. Juli 1931. Herzlich geliebter Bruder Abraham! Bünsche Dir vor allem den Frieden Gottes in Chr. Jesu unserem Seilande, Amen! Run, I. Bruder, habe schon seit Jebruar keine Nachricht von Dir, habe auch selben über geschrieben, weil die Wellen über

mein Saus so hoch gingen - boch alles war beseitigt, und nichts ahwurden wir den 6. Mai abends von 4 Mann überfallen; es war Dorfmilig, Dorfsvorsteher, ein Romfomoll und einer aus der Bolloft. Sie jagten uns ,daß wir alle arretiert feien, feiner durfe hinaus oder herein, es war um 10 Uhr. Dann wurde uns befohlen, fertig zu machen, um 4 Uhr morgens fame ein Guhrwert, welches uns nach Sorota fahren werde, ich, Beinrich und Beter. Heinrich war gerade nicht zu Hause, kam aber bald. Ich durfte gurudbleiben, wegen Alter und Arbeitsunfähigkeit, Essen mitnehmen auf 3 Monate. Dann gingen 2 Mann weg und von der Milig und Romfomoll wurden wir bewacht, und morgens faben wir unfere Jungens jum letten Male - denfe Dir, Bruder, was das für uns abgab! Wir schafften die Nacht über. In Sorota angekommen, wurden sie von der U. ausgefragt und wurden 35 beschuldigt, daß wir unser Bermögen durch fremde Arbeiter erworben hätten. Alles Biderlegen und Beweisen half nichts. -Gie mußten dort bis jum 4. Juni figen. Go ging es Beinrich Willms, Donstoj, Joh. Willms, Pleschanow und unserm Franz. In dieser Zeit wurde uns den 13. das Vermögen aufgeschrieben, den 1. Juli stimmlos gemacht und als Rulat gestemvelt, den 4. aufgefordert, fertig zu machen, um in die Berbannung geschieft zu werden im Berlauf von 3 Tagen. Den 6. wurde uns alles weggenommen, den 8. die lette Ruh, Sodling, Ralb genommen, den 9. die Schweine, den 18. die Bühner, den 19. Echafe, den das Schmiedegeräte, den nachts wurde ich und meine Frau nach Alinot und die Greta und Liefe den Jungens nachgeschickt. Ich und meine Frau durften alterswegen nach Alinok. nur nicht in Dolinsk, Donskoj oder Pleichanow. Die Männer wurden schon den 5. abgeschickt, und fo find wir jest von allem entblößt und beraubt in Alinof bei unferen Rindern B. Martens. lange, wiffen wir nicht. - Wir haben noch unsere eigene Nahrung. Ich war wader und -. Die Aleider wurden uns alle gelaffen. Von den Betten murde uns ein Unterbett, eine Dede und 5 Riffen genommen. Baiche blieb uns auch. Bom Möbel blieb Gretas Bettgeitell und Kommode als Erbgut von der Mutter. Mls wir faben, wo es hinging, kamen die Schwiegerföhne und halfen doch wir find beraubt -, und haben nichts Eigenes, wo wir unfer Haupt hinlegen. Laut dem letten Brief vom 20. find die Kinder jett alle beifammen; fie find 2200 Berit von hier ab, 85 Werit von der Stadt Afmolinsk. Frage Jacob Bittenberg, der wird wissen; es ist rechts von Omsk. Sie haben es im Natürli-chen nicht schlecht. Dorthin wurden mit ihnen noch 1700 Mann Russen u.a. geschickt. Sie schreiben, es war schredlich anzuseben, als eine solche Schar bon Menichen gu Guf die 85 Berit unter Polizeiwache mußte marschieren. Franz ist da Schreiber, mußte Beinrich Schloffer, Beter fahrt mit ber Sarkmafdine, fie machen Beu. Die Mädchen wissen wir noch nicht. Jacob wurde auch ichon den 7. 3a.

nuar auf 1 Jahr eingezogen. Er muß 35 Werft von Samara an der Bolge Steine brechen jum Ralf brennen, wurde auch kahl gemacht jest aber ift er auch weggeschickt. Der lette Brief war von Smolenst. Jest itelle Dir, 1. Bruder, mal vor: das Bermögen geraubt, die Rinder in der Berbannung, ich und die Frau alt und arbeitsunfähig. Bas foitet, fann ich Dir garnicht beichrei. Ach, Bruder, was hat das ichon ben. für Tränen gefostet! Ich weiß, Du fühlft mit. Die Rinder in Afien miiffen unter freiem Simmel mob. nen, bekommen fatt zu effen, aber nur ruich (auf ruff. Art zubereitet). Ihnen ist dort vorgelesen, fie seien freiwillige Aussiedler. - Dente Dir, lieber Bruder, ift das möglich? Die Kinder ichreiben, was da für Elend an der Bahn ift, das ift ichredlich. 16 Tage haben die Mädchen und Frauen am Bahnhofe zugebracht unter freiem Simmel, 3 Berft einen Gimer Baffer geholt. Und was foll ich noch idirciben? Bier ift eine vollständige Migernte: 3 bis 8 Bud von der Deg. jatine, Vorrat ist keiner, mas wird das geben? Ich und die Frau haben feine Rechte, bekommen auch kein Brot, nur aus Gnade konnten wir zurückbleiben.

Die Menschen hier arbeiten im Rolleftiv, bekommen Brot aber feine Ropeke; angeschrieben wird, aber unsere Kinder hatten noch vom vorigen Sahre über 400 Rubel gu betom. men, aber alles ist weg. Das Budget muß gefüllt werden. Die Menichen find buchstäblich Stlaven, benn wenn wo Menichen fehlen, dann werden bon der anderen Stelle binge-Die im Rolleftib haben noch eine Ruh, den anderen wurde vorige Beche die lette genommen. "Geh in den Rollektiv, dann kannst du fie behalten", hich es, — aber es geht feiner mehr.

Bin zweimal in Donskoj zu Fußgewesen. Unser Haus iteht ganz leer und öde. Wir haben noch im Garten alles gepilanzt, aber alles it weg. Zest bitte ich Dich, I. Bruder, laß diesen Brief in eine Zeitung einsehen, damit unsere Kinder und der Frau Geschwister es zu wissen bekommen, was mit uns vorgegangen ist. Wenn Du es nicht verstehft, frage Jacob Wittenberg, der versteht es, grüße sie. Sein Bruder Peter wird mir bald folgen.

Gruf von Deinen Dich nie vergeffenden Geschwiftern

Franz und A. Martens. Benn Du schreibst, dann adressiere an Selena Beiß, Jugowka, dann bekomme ich ihn. Borige Boche ist ein Brief im Postant gewesen für mich von Amerika, aber verschwunden.

Als ich bis hier geschrieben hatte, bekamen wir einen Brief von Jacob. Er ist in der Stadt Minsk, 40 Werst von der polnischen Grenze, muß dort Steine schlagen zum Chaufee machen; also Zwangsarbeit, die es in Rußland nicht gibt, alles freiwillig — ist solches zu glauben?

Daß es uns so geht, haben unsere deutschen Armen gemacht. Denke mal, so weit herunterzukommen! Da ist in Jugowka Matthies Familie, Sarah Löwen, Anna Heinrichs hat chon die Franzosen hier, Dav. Biensen Familie usw. Die Sorte haben alle Rechte, wenn die was sagen, dagegen kann ein ganzes Dorf pro-

Et

ilf

er

est

05

in

au

03

on

ien

oh.

ber

t)

ien

Die

nd

16

III.

ter

ter

odi

ige

ek.

ien

im

ine

ri

1111

ub.

en.

mn

er.

ige.

rody

rige

in

fei-

Fuß

leer

lar.

iit

ber.

ein.

ber

be.

aen

tra-

£5.

vird

gef-

iere

he.

ein

mid

atte,

300

, 40

mae,

hau-

die

frei-

ifere

ente

ilie,

hat

lien-

aben

ba-

pro-

testieren — es hilft nichts. — Run ich schließe, grüße Joh. Görzens mit Vamille und alle Bekannte.

Der Dollar war 1 Rub. 94 Kop. Ach, wie glücklich ist dersenige, der nicht in Russland seine darf. Was meinst, gibt es noch eine Erlösung für uns hier auf Erden? Uns ist die Doffnung ganz geschwunden. Früher erlaubten andere Reiche solches nicht, was hier vorgeht.

Dein tiefbetrübter Bruder

Frang.

Recendaal, Holland. Kerfewijf, 208, den 16. August 1931. Liebe Geschwister Neuseld!

Euren, uns werten, Brief vom 6.

Juni erhalten. Den besten Dant!

Bie freuen wir uns immer, wenn

uns ein Brief gebracht wird, ift es

doch das Einzige, was uns noch mit

ben Geichwistern und unferm Bolfe

perbindet. Geit einiger Beit erhalten wir pünktlich die Rundichau und den Jugendfreund, wofür wir Euch besonders danken! Sobald wir die Rundschau erhalten, wird zuerit geichaut, ob nicht Bekannte etwas schreiben, was oft vorkommt. Wenn wir dann noch lefen, mas für ichone Gemeinschaft Ihr dort habt, dann fommen wir uns doppelt einsam und verlassen vor. Man fommt sich vor. wie ein Blatt vom Zweig geriffen und in die Büste geweht. Keine Ber-fammlung, keine Gemeinschaft, nicht einen einzigen Bekannten. Es fann wohl so sein, wie Mana zu mir sagt, daß ich mich verschuldige, denn wenn man nach Außland sieht, sollte man nur danken. Bekamen von dort fürglich recht trübe Rachrichten. Onfel Abram Siemens, den auch 3hr fennt, ift auf 5 Jahre verbannt. Sat auch ichon einen Winter in der Berbannung zugebracht. Tante Sie-mens ist bei ihren Kindern. Das Bauschen, das fie fich zusammen aufgeklebt hatten, hat die Tante ver-kauft, um dem Onkel Lebensmittel ichiden gu fonnen. Er geht von Tür du Tür betteln, aber wird fehr oft begewiesen. Onkel Jakob Siemens sein Sohn Kornleius wurde arre-tiert und hat schon etliche Monate in Chartow im Gefängnisse gesessen und unter folden fdweren Umftanden, daß er meinte, die Berbannung mare eine Erlöfung für ihn. Jest ift er auf 3 Jahre verurteilt und foll verschieft merben. Er bat, daß die Eltern zum Abichied fommen möch-Aus uns unbekannter Urfache find die Eltern nicht gefahren, son bern ichidten die Tochter. Onfel und Tante befinden sich auch auf der Liste der Familiensplitter und mir boffen, daß fie nach Deutschland tom-Sie follen fehr ichwach fein und Tante foll gejagt haben, fie halarbeitet beim "Tneproitroj" als Schwarzarbeiter. Durch Bermoch. feln der Lifte von feiten der ruffifchen Regierung, bat es meiner Confine mit ihrem Manne geglück, Rußland du verlassen. Bereits seit einem Mo-nat besinden sie sich auf der Reise nach Brasilien. Bon den Geschwiitern aus Brafilien kommen recht mutlole Briefe. Die Ernte ist sehr ichlecht gewesen und dazu der Gesundheitszustand auch nur schlecht.

Bie geht's Euren Eltern, von denen auch in der Rundschau nichts zu

hören ist? Und wie geht's Eurer Schwester Lena? Tras sie noch in Aljasma und auf den ersten Blid ertannte ich sie, obzwar wir uns schon 19 Jahre nicht zesehen hatten. Ich sand sie unverändert, es war, als ob ich sie erst nur etliche Tage nicht gesehen hätte. Erinnerten uns an die gute alte Zeit.

Es grügt Euch Gure Schwester im Herrn A. Siemens.

Bill auch noch ein paar Zeilen hinzusügen und meinen herzlichen Dank aussprechen sür alle Deine Müste sür uns und auch sür das Blatt, bekommen jest auch mus von der Aussenwelt zu hören. Der Herr führt uns durch Tiefen, die ich nicht immer versiehen kann. Bir möchten so gerne unsern Peter hier abwarten, indem der Herr ihn auch so schwerten dem der Herr ihn auch so schwerten und genommen hat, wenn es Kässe gebe, würde es ja nicht schwierig sein, aber jest weiß man nicht, wie man es machen soll, daß er dis Deutschland kommen könnte. Er dittet, wir sollen sür ihn wirken, wir aber wissen nicht, wie wir es machen sollen.

Taß Ontel Tavid Fröse den 14. Juli am Schlag in Mölln gestorben ist, werdet Ihr wohl schon ersahren

Bie geht es Euren Eltern, grüßt sie von uns, und wie und wo sind Kornelius Reuselds, grüßt sie auch, und besonders auch Deine Schwester Anna. Beil Du mit so viel Arbeit überhäust bist, sage ihr doch, daß sie mal schreibt, wie es ihr geht. Ich sind sie nich sie sien geht. Ich sie sien geht. Ich sie sien geht. Ich sie sien geht. Ich sie sien die siederschen die siederschen, wenn nicht hier dann dort oben.

Deine Schwester im Berrn Maria Siemens.

Der Gebenftag

für unsere Brüder in Rot, der am 20. September in Binnipeg statt-sand, war ein Tag besonderer Segnung für alle Besucher, denn die Brüder A. B. Peter. A. Nachtigall, David Toews, C. N. Hiebert und Peter Kornelsen wiesen uns in ihren Unsprachen auf die ewige Bahrheit hin: "wir haben einen Gott, der da hilft, und den Berrn, Bern, der vom Tobe errettet," Deffen Wege mohl munderbar, Der es aber immer herrlich hinausführt. Die drei Chore, der M. B. Nordend Chor, ber Nord-Kildonan Chor, der Chor des Mennonitischen Mädchenheims und das Männerquartett, hatten eine besondere, nicht minder wichtige Aufgabe zur Ehre Gottes während der Bormittags. und Nachmittagsandacht zu erfüllen, galt doch der Tag dem Flehen für unsere armen Brüder in Rot in Rugland und auf der Flucht, wurden doch die Sande und die Bergen fürbittend aufgehoben zu den Bergen, von welchen alle Silse kommt. Einen Biderhall in den Herzen erweckten auch die Gedichte, bon den Brüdern A. Reufeld und Dörksen so ichon vorgetragen. Der Berr gab aber auch die rechten Borte dem Stadtmajor Binnipegs Berrn Bebb und bem deutschen Ronful, herrn Dr. Geelheim, und bas Band der Freundschaft umschloß auch

diese beiden Berren noch enger mit unserem Bolke, hatten und haben wir doch alle ein Ziel, die Ehre unseres himmlischen Baters hochzuhalten, denn nur dann fann unfere Arbeit, können unfere Bemühungen mit Erfolg gefrönt werden. — "Die Sach' ift Dein, Herr Zesu Christ, die Sach', an der wir stehen, und weil es Deine Sache ift, tann fie nicht untergeben." Am meisten bewegte uns alle der Bericht über die Lage unserer Lieben in Rufland und auf den Gluchtitationen von Br. David Toews, Rojt-hern, wurden uns doch die tiefften Elendsabgrunde vors Geiftesauge geführt, in denen unfere Brüder, unfere Schwestern und viele andere leiden, schmachten, gemartert werden und umfommen. "D Berr hilf, o Berr lag mohl gelingen!" war der Serzensschrei gewiß eines jeden, der zugegen war. Die Brüder C. F. Klassen, Alexander Fait und Joh. Both richteten auch noch furze Worte an die Bersammlung. Geleitet wurden die Andachten am Vormittage von Br. C. De Jehr und am Nach-mittage von Br. Fr. Klassen. Die Kollekte für die Aermsten unter den Armen ergab annähernd \$500 00. Gin genauer Bericht vom Protofoll-Organisationstomitee führer des wird noch folgen. Der Serr frone alles mit Seinem reichen Segen, und Er gebe, daß unfer ganges Bolf feine Aufgabe voll erfüllen möchte, "iit's doch dein Bruder, o zaudre nicht mehr, wirf ihm das Seil zu ins tosende Weer."

Gewiß ist dieses nicht der lette Gebenktag in Winnipeg, denn so lange unsere Brüder in Not sind, sollen weitere folgen, und das nicht nur in Winnipeg, sondern an allen Orten, und die Gruppe kann nirgends zu klein sein, denn auch die Nachbarn beteiligen sich ja gerne an solchen Gederkseiten. Laßt uns unermüdlich beten, und wir wollen "die Liebe Christi uns also dringen lassen" zur Spre des Gerrn. den Armen zur geistlichen Stärfung und zur leiblichen Hise und uns zum Segen.

Editor.

#### Befanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gegeben, daß, so Gott will und wir leben, am 27. September in Springstein, Man. das Erntedankseit, verbunden mit einem Missionsseite stattsinden soll, wozu herzlich eingeladen wird.

Befanntmachung.

Die bentsche Bibelschule an Winnipeg wird, so der Serr will, ihre Tätigkeit den 29. September 8 Uhr abends wieder beginnen. Jur Eröffnungskeier, die an diesem Abend in der Arche der M. B. Gemeinde, 621 College Ave., stattsinden soll, laden wir alle Schüler und Freunde der Schule herzlich zur Teilnahme ein. Anmeldungen von Schülern für die Schule richte man an Pred. H. S. S. Rempel, 481 Magnus Ave. oder an Lehrer A. B. Peters, 49 Gallagher Ave. Das Programm soll, so weit als möglich ist, das der anderen Bibelschulen sein.

Der Schulrat.

— Die Bereinigten Staaten haben alle Auslieferung von Waffen an die cus banischen Rebellen verboten.

— Die Leiter ber Bank of England sprachen im Parlament vor und verlangeten, daß die gegenwärtige Nationalregierung wenigstens 2 Jahre die Geschicke Englands weiter leiten musse, denn eine neue Bahl vor dieser Zeit würde eine akute Kinanakrisis bervorrusen.

— Premier Braden hat sich an ben Präsidenten der C.P.A. gewandt mit der Bitte, die Waston Shops nicht zu schließen, wodurch 1800 Mann arbeitslos würden werden, was die Arbeitslosenfrage noch viel erschweren würde.

— Admiral Garl Zellicoe von England traf auf dem E.K.A. Dampfer "Ducheh of Yort" in Montreal ein, um die Ausstellung in Toronto zu eröffnen.

— Mahatma Chandi hat in England die Forderungen seiner Partei der Konferenz vorgelegt, und es lautet Selbstverwaltung und Selbstbestimmung innerhalb des englischen Reichsbundes.

— Ter Flieger von Manitoba, ber vor 3 Wochen im Norden Ontarios spurlos verichwandt, ist gesund gefunden worden. Er mußte wegen Gasmangel landen, und traf später eine Estimogruppe, die ihn weiter begleitete.

— 1000 Mann werben am Sochwege in Nova Scotia Beschäftigung finden, wogu \$550,000.00 bestimmt find.

— In Sonduras steigt die Liste der Getöteten dauernd, und sie soll die Höshe von 2000 Toten schon erreicht haben, denn der Sturm wurde durch Feuersbrünste abgelöst.

— Tie beiden Gifenbahnlinien C.B.R. und C.R.R. werden in Jufunft mehr Sand in Sand gehen, die Frage der Bersichmelzung ist fallen gelassen.

- Fremdgeborene und Berbrechertum. Die Widersham-Kommission hat jest offiziell aufgehört zu existieren und ihren letten Bericht, den über "Berbrechen und ausländisch Geborene" bem Brafibenten hoover unterbreitet. Der Bericht, ber bon allen 11 Mitgliedern unterschrieben wurde, umfaßt Ctubien, die unter Leitung des Dr. Edith Abbot, Defan ber Graduiertenfchule für "Social Gervice Mdministration" der Universität bon Chi= cago, ftand. Un ber Sand ftatiftifcher Tatsachen wird die landläufige Annahme, bag die im Auslande Geborenen ben größten Teil ber Berbrecherflaffe ftellen, gründlich widerlegt. 3m Gegenteil, Bablen, die bon der Polizei, den Gerichten und Wefängniffen festgestellt wurden, beweisen untrüglich, daß im Berhältnis die Bahl ber im Auslande Geborenen menis ger Berbrechen begehen als die bier geborenen weißen Ameritaner. Es wurde auch festgestellt, daß die Ausländer, tros gegenteiliger Behauptung, viel weniger die Prohibitionsgesetze übertreten als die eingeborenen Burger. Ferner weift er Diejenigen, die ftets bas Wort im Munde führen: "Amerita für die Ameritaner!" gebührend darauf hin, daß doch diejenis gen Amerikaner, für welche man das Land allein reservieren möchte, doch weis ter nichts find als Abkömmlinge von Einwanderern, gegen die man früher basfelbe Geichrei erhob.

— Ruflands Schulbesuch. Soviet-Ruflands Zwangs-Schulkampagne läuft um 110 Prozent dem Blan voraus, wie veröffentlichte Regierungsstatististen andeuten. Unter dem Kampfrus: "Merzt alle Analphabeten dis 1932 aus!" wurz den in den vergangenen 12 Monaten 17 612 000 Kinder den Schulen zugeführt. Die höchste Zahl unter der Regierung des Zaren war 7 285 000.

1

(d)

ric

he

gI

B

20

20

# Rorrefpondenzen

Marion, &. Int.,

ben 24. August 1931. Lieber Bruder! Den 8. August bestamen wir von Ruhland die Rachricht, daß unsere Mutter Maria Epp geb. Giessbrecht in Fischau, Auhland, gestorben ist und am 9. August begraven werden sollste. Am 9. August hatten wir deshalb in unserem Heime eine Gedentseier. Br, R. Hiebert von Mt. Lake, Minn., diente uns mit dem Bort.

Br. Gerh. Schulz von Chicago hält hier Versammlungen und es haben sich auch schon eine Anzahl bekehrt.

Es ift hier fehr troden, icon bom Frühling an. Etliche haben eine totale Wifernte, andere eine fcwache Ernte.

Rebit Brudergruß von Deinem

M. A. Rröfer.

# Sillegersberg, Terbregicheweg 65, Solland.

Bahrend ben Ferien ift es in Solland fehr stille, auch in geistlicher Beziehung.

Biele verbringen die Ferien im Auslande, andere wieder in anderen Teilen des Landes, so daß man unwillfürlich nach dem Septembermonat verlangt, wo alle ihre tägliche Arbeit wieder aufgenommen haben.

Holland ist ja ein Land von Handel und Gewerbe. Ratürlich wird hier auch etwas Landbau getrieben, aber im Bergleich zu ackerbauenden Ländern spielt der Landbau hier keine Rolle.

Den 8. und 9. September wird in Friesland, in der Stadt Leeuwarden, ein Mennonitischer Landtag abgehalten. Da Schreiber dieser Zeilen, so Gott will, das ran teilnehmen wird, soll darüber in der Rundschau berichtet werden.

Ter Auszug unserer Glaubensgeschwisfter aus Ruhland geht wohl allmählich dem Ende entgegen. Bis heute find noch 95 gerftreute Kamilieniplitter in Mölln angesommen. Ob noch mehr kommen werden, ist noch durchaus nicht mit Sischerheit zu fagen. — Bin ich gut unsterrichtet, dann sind don den 95 Seelen dereits einige unterwegs nach ihrer neuen heimat. Notdürftig gekleidet, arm und in jeder hinsicht hilfsbedürftig, schauen sie mit gemischten Gefühlen in die Zuskunft.

Wegen ber ftets gunehmenben wirtichaftlichen Rotlage in Dentichland ton: nen unfere beutiche Glaubensgeichwifter nur wenig belfen. Die Schweigerischen Brüder entziehen fich auf Grund ihres Glaubensitandpunftes ibrer beiligen Aflicht. Holland bas ichon Jahrhunderte Iana Mennonitischen Alüchtlingen geholfen hat, wird auch jest wieder tat= fraftige Bilfe leiften. Das Bollandich= Doopsgezind Emigranten Bureau tut in ben letten Jahren und überhaupt fo lans ge es beiteht, eine icone Arbeit ber Radyftenliebe. Augerbem burfte es befannt fein, daß die Sollander fich in besonde= rer Beife unferer Beichwifter in Brafis lien annehmen.

Augenblicklich befindet sich zu einer Beratung in Deutschland und Genf der eifrige Borsihende des oben genannten Bureaus, herr Kastor S. H. Gorter.

Für heute Gruß mit Gal. 6, 10.

#### Gine Bitte.

Ber von den lieben Rundschaulesern wäre in der Lage und so freundlich, mir

-wenn auch leihweise-bie Broschüre von B. M. Friesen, "Ein Mennonitischer Schächer" schächen zu tönnen.

In Europa scheint bas Schriftchen bergriffen gu fein.

Hafob Thießen. Hilligersberg, Terbregicheweg 65,

#### Mabrid, Rebr. ben 12. Ceptember 1931

"Tot—wieder lebendig; verloren und wiedergefunden." Bas in jenem Gleichnisse vom verlorenen Sohn so großartig geschildert wird,wie der arme jüngste Sohn in die Arme des Baters zurüdkehrt, dursten wir in lehter Zeit zweimal ersahren.

Letten Mittwoch morgen erhielten wir von Br. Joseph Tichetter, Chicago, einen Telephonruf, in welchem er uns melbete, daß er den fleinen Ridi, meines Bruders Rifolais Cohn, von Janien aus gur Burlington Bahn bringen werde und ihn wei= ter schiden bis McCoot, etwa 90 Meilen bon uns entfernt. Der Bater bes fleinen Baffagieren reifte gur Beit in Colorado, feine Mutter aber weilte bei Wefdyvifter C. Gorg auf Befuch. Wir machten nun voller Erwariung eines froben Bieberfebens mit dem Jungen fertig, um benfelben von McCool abzuholen. Nachdem ich bas Auto für die lange Fahrt fertig gemacht hatte, fubr ich am Mittwoch nachmittag gu Geschwifter Gorg und holte die Echwester n. Giemens mit bem gweijährigen fleinen Jungen. Bir batten unfer Töchterchen Röschen mit. Beil bie Echweiter einen Brief mit ber Beidreis bung der Anfunft ihres Cohnes in Chicago erhalten hatte, wollte fie benfelben unterwege beim Gahren lefen. Bir fet= ten nun die beiden Rinder, die ichon mit=

einander fpielten, auf den hinteren Gip.

3ch beobachtete die Rinder im Spiegel

bes Autos und fah, daß fie ichon auf dem Gis blieben, und hörte dem Brief gu, während ich schnell fuhr, um gum Echulichluß bei ber Schule gu fein und meinen Bus zu fahren. Unbemertt aber war unfer Roschen gur Tur gegangen, hatte ben Griff gedrudt, wurde hinausgeschleubert, ohne auch nur einen Laut bon fich zu geben. Bir wurden es bald nachher gewahr, daß die Sintertur geöffnet war. Ru meinem größten Geretten fehlte Roschen, Auf bem Bege mar nichts zu feben. Ich brebte fofort um. Es war ein Sochweg. Im tieferen Graben war viel Araut. Wir eilten ben Graben entlang. Betend, suchend, und in größter Angit um bas arme Rind schnell fahrend. Während wir so einige Meilen gefahren und einige nachbarn uns im Guchen gur Bilfe gefommen mas ren, machten wir wieder Rehrt und fuch= ten auf bemfelben Bege gur Stadt nach bem Rinde. 21s ich wieber an ber Stels le angelangte, wo wir ben Ungludsfall gewahr wurden, und bas Rind nicht gefunden hatten, wußte ich nicht, was ich machen follte. Gin Farmer, ber mit bem Wagen gefahren tam, fagte mir, er has be ein fleines Madchen gefehen gur Stadt gehen. Bir eilten nun auf bem Bege ihr nach und fanden bas arme Rind, brei Jahre alt, ber Stadt gugeben. Gie mar gang unversehrt geblieben. Ginige Stellen auf ber Schulter und auf bem Ruden waren unbedeutend abgestreift. Gie war wohl bom Kalle bewußtlos ins hohe Rraut gefallen. Wir maren fofort an ber Stelle porbeigefahren, ohne fie im hohen Rraut gu feben. Dann war fie zur Besinnung gekommen und hatte ben Weg zur Stadt eingeschlagen, etwa eine Meile entfernt. Auf halbem Wege dashin holten wir sie ein. Was ich in jener halben Stunde an Seelenkämpfen durchsmachte, kann ich nicht in Worten wiesbergeben. Ich kann nur Gottes Gnade rühmen, die uns bei jenem Unglüch wisderschren ist. Nie zuvor stand mir das Wort des Baters im Gleichnisse so klaters im Gleichnisse so klaters im Gleichnisse so klaters im Sohn war tot und ist wiedergefunden."

Nachdem ich das Kind in die Arme der Mutter gelegt und Gott die Shre gegesten, kehrte ich zum Auto zurück und eilte zur Schule, wo man die Busses schon vor die Schule gefahren hatte, auch meine darunter. Die Schüler bestiegen die Busses und nun ging es heinwärts mit denselben, zu den verschiedenen Stellen der dreißig Kinder. Wit tieser Bewesgung hätte ich vohl anstimmen können: "O freuet euch, freuet euch, freuet euch

Gefunden hab' ich, was ich verlor."

Am Abend fuhren wir dann nach Gulbertfon, wo wir bei Geschwifter Abam Rog die Weichwifter D. Booge und 28. Deines antrafen, Die an unfern Erfahrungen recht regen Anteil nahmen. Um 11:30 Uhr nachts fuhren Geichwifter Nos mit uns nach McCoot, wo 12:15 ber Bug mit bem einzigen Baffagier, bem fleinen Jungen, einlief. Die Bugbiener nahmen ihn vom Zug und wir nahmen ibn fofort in Empfang. Rach fait einem Jahr und gebn Monaten ichwerer Trennung begrüßten fich die Mutter und ber fünfjährige Cohn wieder. Bas bort bas Mutterherz empfand, muß fich mit ben Erfahrungen, die ich an dem Tage machte, vergleichen laffen und mit den Borten jenes Baters Ausbrud finden: "Denn Diefer mein Sohn war (als er ben Eltern von den Kommuniften in Rugland entrifien wurde) verloren, und er ift wiebergefunden." Und wir,

"Bir stimmen ein Loblied an: Gelobt sei der Herr, der solches getan."

Johann und Lena Siemens und Schwester Rifolai Siemens.

# Borficht bei Geldüberfendungen nach Rufland.

Por einigen Mongten und bis in Die ifinafte Reit berein ericbien in einigen Beitungen ein Angebot für Geldüberweis fungen nach Rukland Die Ausschreis bung enthielt bas Berfprechen für einen hier einbezahlten Dollar bem Empfänger in Mukland 6 Mubel auszubezahlen. Bei uns eingelaufene Beichwerben aus uns ferem Rundenfreis, warum bei Gelbfendungen, welche burch ben Mordbeutichen Llond gur Ueberweifung gelangen, bem Empfänger in Rufland pro Dollar nur 2 Rubel ausbezahlt würden, veranlagten uns genaue nachforschungen über die Urfachen ber Differeng angustellen. Bierbei itellten wir fest, bag es möglich ift, bag jemand tatfächlich 6 Rubel für einen Dollar erhalt. Diefe Dethode ift jedoch un= gefehlich und gieht, wenn entbedt ichwere Strafen, unter Umftanden Tobes: ftrafe-für ben Gelbempfänger nach fich. Die Auszahlung bei biefer Art von Geld= überweisung erfolgt nämlich nicht auf Grund des tatfächlich überfandten Dollarbetrages, fondern auf Grund von Abmachungen mit einem in Rukland bes findlichen Mittelsmann, welcher im Be-

fit genügend hoher Aubelbeträge ist, um ben entsprechenden Vetrag an den Empfänger der Ueberweisung auszugahlen. Nach dem russischen Geseb liegen in diesem Verfahren zwei strafbare Handlungen.

Erstens mussen für die zur Auszah. Iung gelangenden Beträge tatsächlich die entsprechende Anzahl von Dollars über. wiesen sein.

Zweitens dürfen pro Dollar nicht mehr wie zwei Rubel bezahlt werden, da hierfür ein von der ruffischen Regierung feitgesehter Zwangskurs besteht.

Es ift für ein Unternehmen bon der Größe des Norddeutschen Llohd gang unmöglich, Geldilberweisungen auf einer ungesetzlichen Bails zu tätigen, besonders auch deshalb, weil der Empfäggebes Geldes in jedem Kalle ernftlich gefährdet wird. Taher Vorsicht bei Geldiberweisungen nach Aufgland.

Norddeutscher Llond.

#### Chilliwad, B. C.

Wir haben bis jum Juli 1930 in Berbert, East., gewohnt, aber ba es bort immer jo fehr falt war, und B. C. immer fo fehr gelobt wurde, und auch noch hingefahren wurde gum Beichauen, mo Die Agenten von Bancouver, Chillimad und Narrow nur fagten, wir follten nur fommen, denn fie würden einem icon gum Anfang verhelfen, ob einer Gelb habe ober nicht, die Bahlung tonnte weis terhin gemacht werden, so wurde alles aufgepadt und bergefahren. Doch als wir eintrafen und nicht viel Geld bats ten zum Angablen, fo anderte fich bie Las ge. Wir haben uns bier eine Stelle gerentet, die Schwiegereltern und wir und dann arbeiten wir aus, wenn wir was finden. Im Winter war hier nicht viel los, aber es war auch nicht so falt, so daß man nicht fo viel gum Winter braucht wie in Saskatchewan. Ich muß fagen, B. C. bat auch feine guten Geiten, aber Die Leute von ber Brarie muffen fich erft gu diefer Farmarbeit gewöhnen. haben die Leute fich fo eingerichtet, daß fie jeden Tag eine fleine Ginnahme bas ben von Rühen, Sühnern, Schweinen und Gemufe aller Art.

Alle freundlich grußend John und Nettie Did.

#### Winnipea, Dan.,

ben 17. September 1931.

Die folgenden Gelbspenden sind während des Monats August für Concordia Sospital eingekommen:

Schweiter Bon der Smissen \$5.00; Elsting Gemeinde 25c; Emmaus Gemeinde \$15.00; C. E. Krehdiel, Newton, Kansas, \$5.00; Tabor Gemeinde \$11.00 Moundridge Gemeinde \$9.00; Missionar Jiaaf \$15.00; Eden Gemeinde \$3.50; Buhler Gemeinde \$11.48; Mountain Lafe Gemeinde \$12.00; Abr. Reismer, Beatrice, Nebr., \$5.00; The Beatrice Mennonite Church, Deatrice, Rebr., \$46.90; First Mennonite Church, Rewston, Kansas, \$26.85; Sillsboro Mennonite Church, Sillsboro, Kansas, \$15.20; A. B. Lyd, Steinbach, Man., 30c.

Siermit iprechen wir unfern innigften Dant aus und rufen ben froben Gebern ein "Bergelt's Gott" gu.

Die Bertvaltung bon Concordia Sospital Berein.

#### Marion, Qanfas.

den 15. September 1931 Es ware vielleicht angebracht, wenn ĈŢ

ib:

en.

ies

111:

ih:

die

era

ď

ha

ing

her

111:

ner

ger

ld=

ers

ort

юď

oad

nur

selb

oci=

Iles

als

at:

Pas

ges

und

naš

biel

fo

udit

ten,

ber

erft

bier

daß

und

31

äh:

chia

Œ[=

eins

ion.

00

fios

83. s

1111=

Reis

eate

br..

eiu»

mos

20:

iten

ern

931

enn

betreffs unseres Beilens auf Urlaub und unserer Abreise hier in den Spalten ericheinen würde. Es tommen manche Berichte zu Gesichte, die von Erzählungen berrühren.

Am 11. Juni 1930 tamen wir bon Inbien auf unfern Urlaub hier in Stanfas bei dem lieben fait 89jahrigen Bater gludlich an, wie auch bei ben Weichwiftern und Freunden. Um 30. Juni berliegen mir aufs neue Ranjas, reisten nach Dla= nitoba und Sastatchewan. Vom 4. Juli bis aum 21. August stellten wir uns bei ben Gemeinden und Gruppen in diefen Provingen ein. Welch eine ichone Beit war bas! Ende Auguit galt uniere Beit ben Gemeinden in Indiana und Chio; Mitte Ceptember bis anfanas Cttober benen in Ontario, Canada und Jowa. 9m 8. Cftober fehrten wir wiederum nach Ranias gurud, liegen uns in Gills= boro bis Ende Februar nieder. Ingivi= iden galt den Gemeinden in Oflahoma und einer in Tegas unfer Befuch. Unter= beffen tamen auch manche in Ranfas an bie Reihe. Gehnfüchtig ichaute man aus nach einer Gelegenheit, wo mehr biblifche Renntniffe follten angeeignet werben. Musgangs Februar reiften wir nach Los Angeles, Cal. Sier hatten wir die berrliche Gelegenheiten im Bibel Inftitut und andern bortrefflichen Bläten bon der Bahrheit mehr zu ichöpfen. Beinahe 3 Monate hielten wir uns in der Groß: ftadt auf, besuchten bann auch die Gemeinden bes Staates, Anfangs Juni batien wir in ben herrlichen Bergen Californien für 5 Tage bas Retreat Gele= genheit beizuwohnen. Run ging's nach Oregon, bier galt's wieder in den Gemeinden gu wirten. Coweit hatten wir bie beiden Echweitern und den einen Bruder auf Diefem Ilrlaub nicht gefeben. Es zog uns nach 3baho für ben 3wed. Bald nach ber Anfunft besuchte man noch ben weit und breit berühmten Dellows ftone Bart. Bon bort reifte ich Alberta. Britifch Columbia und Waibington gu, meine liebe Gattin blieb bei ihren Gefduviftern. Rebit dem lieben Gott muffen wir nochmals an allen obenbenann= ten Ortichaften ben geliebten Weichwiftern bon gangem Bergen freundlichit banten für die Gaftfreundichaft, bas befundete Intereffe im Miffionswefen. Der Berr bergelte in feiner Gnade! Möchte baburch ben Millionen bas Beil in Chrifto Jefu naber gefommen fein!

Jest rudt bie Beit unferes Abichiebes to nabe, es geht wiederum gurud nach Indien, unferer Beimat!-! wo wir bor 23 Jahren gum erstenmal ausstiegen. Bei ber Rudfehr nach Amerifa nach fait 9 Jahren (Bill's Gott) wird höchit wahricheinlich unfer lieber Bater, ber am 3. Dezember 1931 90 3abre alt wird, nicht mehr hier fein, wie auch manche von ben Beidnviftern, Freunden ufiv. Ange= fichts biefer Tatfachen gieht bas Berg Inbien gu. Die Gundennacht bat noch nies mand fachgetren in Edriften ichilbern fonnen; biefen in folder Nacht Edmadi= tenben foll bas Evangelium in Christo Beju gebracht werden. Der Bert jeder Geele fteht bober als alle Ediate ber Belt!

Am 20. September nachmittags fins bet unser Abschiedsseit bei der Bruders taler Kirche statt. Am Donnerstag, den 21., besteigen wir den Zug um 1.15 mittags in Hilsboro, nach etlichen Anhaltspläßen erreichen wir Seattle, Washingston, um am 3. Oktober 11 Uhr vormittags das Schiff "Präsident Cleveland"

zu besteigen. Der Dampfer bringt uns via Jokahama und Kobe, Japan, bis zum 23. Oktober nach Hong Kong. Hier geht es auf das zweite Schiff bis Singapore, Malan, nur 90 Meilen vom Equator und Sumatra. Roch einmal fährt ein dritztes Schiff vor, welches uns dann am 5. Novomber in Kalkutta, Indien, absehen soll. Bon dann nur noch ein oder zwei Tage und es werden die lieben Missionare, die vielen Christen und noch mehr Deiden fertig zur Begrüßung stehen. Diessem Jusanmentreffen sehen wir mit Freuden entgegen.

Also, liebe Leser, besonders die, welche uns versönlich bekannt sind, begleitet uns im Geiste mit Euren Gebeten und Fürstitten. Es wartet unser eine riesige Arbeit unter einem Volk, das vom Vösen bearbeitet wird. "Das Gebet des Gestechten vermag viel, wenn es ernstlich gesichieht."

Ein Lebewohl, Eure verbundenen B. B. und Mathilde Penner. Die Adresse in Indien: Janjgir, E. B,

#### Befanntmadung.

Die Bepburn Bibelichule "Bethanien" wird im Winter wieder nach dem Brogramm ber Bibelichulen in zwei Alaffen Unterricht erteilen. Der Unterricht be= ginnt Montag, ben 26. Oftober. Es ha= ben fich bereits eine icone Bahl Schuler gemeldet. Bir freuen uns bagu. Doch erwarten wir noch mehr Echüler und bitten alle jungen Leute, die die Möglichkeit, Quit und Aufgabe haben, die Wintermonate in einer Bibelichnle zu verbringen, um bort für bas Leben eines Jungers Jefu viel Nuten und Gegen gu empfangen, fich rechtzeitig bei Br. D. Edmor ober bem Unterzeichneten zu melben. - 3m Namen des Bereins,

D. Efau.

#### Ranfas City, Ranf.

Wir hatten bie große Etabt mit 600,= 000 Einwohnern eben betreten, als wir in des Wohnung waren, und er uns un= terfucht hatte, erhielten wir fogleich men= nonitischen Besuch und wie, na der Ebitor hatte die Rundichau bergeschickt, und bie wartete auf uns. Dante! Gin befanntes Blatt im fremden Lande ift eine große Freude und ein großer Troft. Gott ber Berr erhort bas Webet Geiner Rinber. Wir waren gu Dr. C. D. Ogias, einem Rrebsipezialiften, gefahren. Er gab uns auch folde gute hoffnung, welche wir feit 5 Jahren nicht hatten. Deine liebe Fran ihre Echmergen legten fich bald. 3a, wir beten und viele Geichwis fter mit uns, welches ber liebe Beiland ficher wird erhoren. Wir hatten auch einen lieben Befuch, Miffionar 3. D. Minniger, Leiter der Benniplvanier Mennoniten in ber Stadt, ein lieber Bruder, fonnte uns recht findlich troften.

Berglich grufend Gure Gefdwifter in

D. und Belena Epp.

#### Bweites Tauffest bei Riverville.

Am Sonntag, den 30. August fand bei Riverville, West von der C.P.A. Strekte, am Red River ein Tauffest statt, wo 14 Seelen ihren Bund mit Gott in den Fluten unseres bistorischen Gewässers machten. Es wurden die folgenden Pers sonen mit der heiligen Handlung von

Brediger H. S. Rempel bedient: Corn. Peters und Frau Annie geb. Reufeld, Joh. Neufeld, Beter Neufeld, Jiaac Braun von Greenland; von Schöntal: Peter Wartens und seine Schwester Lena, dann Maria Koslowsth, Frau Jansen (wohl 62 Jahre alt), Frau Biens, Franz Fall, Jafob Keters, Johann Rischert und Tina Schröber.

An einer höchst romantischen Stelle am User des Ned Niver wurde die Taufpredigt und nachhaltig auch die Aufnahme der Neugetauften gehalten. Necht feierlich war es, die Gesänge und der Predigt unter den ausgebreiteten Zweigen einer großen Ume zu lauschen.

Mit dem Wort dienten bei dieser Geslegenheit Br. Benner von La Salle, Br. Bauls von Domain und Br. Wilhelm Dock.

Möge der liebe Gott alle aufrichtigen Beichlüsse auch bei dieser Gelegenheit reichlich segnen, ist unser Wunsch. Bon auswärtig waren als Besucher zu notieren: Editor Reufeld von Winnipeg, Corenelius F. Friesen und zwei seiner Söhene von Osterwick, Schweitern Susie und Justina Reufeld, sowie viele andere.

Bon Steinbach waren: Schreiber diefes mit Frau und Postmeister E. F. Barkmann mit Frau, dazu Frl. Lena Leiche, A. A. Enns Tochter.

Auf dem Nüdwege hielten wir noch etwas bei Neb. Wilh. The an, weil Schwester The schwer leidend ist. Sie lag zur Zeit seit zu Bett, doch hatte sie momentan nicht besonders Schwerzen. Sie versucht im Aufblid zum Herrn ihre schwere Lage zu tragen und findet auch viel Gnadenblide in ihrem Leiden, doch ohne Kanpf geht das nicht immer. Laft uns fürbittend aller Leidenden und auch Schweiter The mit ihren Angehörigen gedenken.

G. G. Rornelfen.

#### Guernfen, Cast., Bog 105.

Ich möchte Sie bitten, mir zu berichten, wie und auf welche Beise man die Spenden und Gelder nach Rußland an Notleidende schickt. Geschieht dieses durch die Reichsbank in Moskau, oder wird das Geld von Personen, die schon hier sind, aber dort noch Geld haben, umgesetzt?

3ch bin über Deutschland bier eingewandert. Meine Reiseichuld ift über 600 Dollar und die Rinder find noch flein und Berdienftmöglichfeiten find nur ge= ringe. Da fraat man fich unwillfürlich: Wie mache ich es, daß die Reifeschuld ge= dedt werden fann und auch die Familie ernährt wird? Ich habe noch einige hundert Dollar in Rugland aber man tann es une nicht zuschuden, es wird bort nicht erlaubt. Bir haben ichon einiges übersett, und zwar auf diese Beife. Leute bon hier, die ihren Bertvandten gerne Geld ichiden wollen, melbeten es mir, wohin und wieviel und das berichte ich borthin an meinen Bater, ber es an bie betreffende Berson abschidt. Und wenn jene ben Empfang bestätigt haben, betomme ich hier mein Geld, und givar nach bem jeweiligen Werte bes Rubels. Gollten toomöglich noch Gelber bingefcidt werden follen, fo wurde ich bitten, mir Belegenheit gum Ueberfeten gu geben. 36 beanspruche bas Geld nicht eber, als bis Ihre Bertvandte ben Empfang beftas tigen.

Meine Abreffe ift: Guernfen, Gast., Bog 105.

Jacob B. Dyd.

#### Cowley, Alta., Bog 6.

Möckte gerne twissen, was Du, Selma Biebe, Manitou, machst. Will noch um ein Lied bitten. Es kann mir vielleicht jemand schieden, wo es im Chor wohl so heißt: Benn der Herr die Seinen russet. Benn's geht mit Zissern. Danke im Boraus.

Lena Willms.

#### Gelb nach Rufland und nach Sarbin.

Wenn man mir \$18.10 für Freunde in Ruftland schieft, dann gibt das drüben 100 Rubel. Falls eine Sendung undertellbar ift, wird das Weld zurückeschieft. Für Freunde in Sarbin befördere ich irs gend eine Summe frei und ficher. Größere Summen zur Reise der Flüchtlinge schiede man direkt an J. 28. Wiens, Hillsboro, Kansas.

J. F. Harms,

Bor 413, Sillsboro, Ranfas.

#### Leamington, Ont.

Buniche Ihnen, lieber Ebitor, Gottes reichen Gegen und die befte Gefundheit gu Ihren vielen Arbeiten. Dann möchte ich folgendes in ihrem geschätten Blatt beröffentlichen: 3ch erhielt einen Brief bon unfern Freund David Gerh. Roop, Brafilien, früher Orloff, Gud-Rugland, Molotidna, ber bittet mich, ob ich nicht will durch die Rundichau feine Verwandten auffuchen, er mödte mit ihnen in Briefwechsel treten. Er fcbreibt bon feis nen Bettern Dietrich und Beter Alaffen, beren Eltern, bente ich, waren 1889 in Rugland fpagieren und ein Beters. Er ichreibt, fie haben im Sungerjahr Brodufte von biefen Bettern erhalten. Gie tvohnen vielleicht in ben Bereinigten Staaten. Er bantt noch für bie Produtte. Geine Frau ift eine geborene Maria Wartentin, Orloff. Gie hat auch in Amerita Better, weiß aber nicht wo fie wohnen. Gin Gerb. Schellenberg, Manitos ba, feine Mutter war eine Schwefter an ihren Bater Cornelius Wartentin in Ors Loff, ein Frang Günther, Blumftein, Dos Iotschna. Dann fchreibt fie bon 2 Schwestern Gunther, Marie und Anna. Maria wurde eine Frau Abrian und Anna eine Frau Faft. Bielleicht lebt noch wer bon biefen Freunden, ober beren Rinber, fo möchte ich fie bitten, an Roops gu ichreiben, fie wurden fich febr freuen. Roop ift icon 73 Jahre alt. Ihre Abreffe ift: Brafilien, Eft. St. Catharina, Novo-Breslau, Blateau Stols, David Gerh. Roop.

Grükend

Beter Tiegen.

#### Fresno, Cal.

Br. D. Baft gab mir ben Auftrag Rleiber für die Armen in Canada gu fammeln. 3ch betam beinahe 4 Gade Rleiber. Bier gibt es feine Rube und Bferbe mehr und fo muß bas Gras berborren, und wird bann abgebrannt. Brennzeug tonnen wir bier febr billig taufen, weil schon soviele bas Cel burch die Röhre ins Saus haben und billig, bon 80c. bis \$1.20 ben Monat. Aber viele Hagen, fein Gelb, feine Arbeit. Bei ben firchlichen Rongreffen gab es eine Erwedung, 56 Scelen machten fich auf. Bir erknnen bie Liebe Gottes, bag er uns Jefum gefandt, uns zu erlöfen. Allen Lefern und bem Editor Gottes Segen und bie beste Befundheit munichenb

Gottfried u. Anna Bengler.

19

Fin

aus

hie

Mai

Edi

aus

gro

bra

aier

ter

irer

9Re

fran

mai

im

mel

nod

"G1

bon

rote

bie

end

diel

ter-

ber

ber

arı

fre

Ba

ber

ger

ber

in

ma

lid

jet

fül

RI

hod

höl

fer

Bä

ba

rä

tre

ilb Bi

Die Lichtenauer Mennoniten-Gemeinbe gu St. Gligabeth, Man. macht bekannt, daß sie am Sonntage im Oftober (den 4. d. Dt.) gedenkt das Erntedankfest zu feiern und im Anschluß daran ein Diffionsfeft, dem ein Bertauf der bom Frauen-Nähberein angefertigten Sandarbeiten nachfolgen foll.

Alle entfernt wohnende Gemeindeglieder und Befreundete unjerer Gemeinde find biermit aufs marmite eingelaben.

3m Namen der Gemeinde Bred. A. S. Sarder, Arnaud, Man.

Brotofoll der Provinzial-Delegiertenversammlung für Manitoba in Winfler bom 23 .- 25. Juni 1931

(Fortsetzung.) Darum: Gleiß, Sparfamfeit und Ausdauer muß der Farmer haben, um mit dem wirtichaftlichen Aufbau seiner Farm fertig zu werden. Diefes Dreigespann gibt den besten Farmbetrieb, den man sich denken kann. Und wo in der Landwirtschaft Erfolg zu verzeichnen ift, da hat man bon diesem Betriebskapital reichlich

gur Berfügung gehabt. Wir werden aber sehr langsam vorwärtskommen und mancher wird noch von der Farm geben muffen, der bort batte bleiben fonnen, wenn wir gemeinschaftlicher Linie bom Bolfsitandpunkte aus energischer und zielbewußter vorgegangen mä-Wir kommen immer wieder daren. hin, daß wir aus unferer Bergangenbeit lernen miffen. In der alten Deimat war es durch die Berhältnisse bedingt, daß alle Erfolge in kurzer Beit Gemeingut aller wurden, ohne daß besondere Unstrengungen gemacht werden mußten, dieselben bekanntzumachen. In allen Bersammlungen im Dorfsamt, in der Wolloft und bei manchen andern Gelegenheiten wurde über wirtschaftliche Fragen gesprochen. In manchen Greisen moren es nur immer gans percinselte Bauern, die tonangebend vorangingen; fie brauchten nicht darum beforgt sein, daß man ihre Erfolge in der Nachahmung nicht beachten wirde, wie auch der Spott nicht ausblieb, wenn Digerfolge eintraten. Daburch murbe die Gefellichaft bor Geh. Iern gewarnt. Es ist flar, ber Rutzen für den allgemeinen wirtschaftlichen Aufbau war groß, der so entitand, daß Erfolg oder Migerfolg in kurger Zeit Gemeingut aller waren. Mus diefer Tatiache follten wir Iernen. Bas durch die Berhältnisse in Rukland von felbit wurde, das muß bier burch intensibe Arbeit der Brobingial- und Ortskomitees geschaffen Wir brauchen Kenntnisse in merben. den verschiedenen Birtschaftszwei-Bir muffen es wiffen und babon überzeugt sein, daß eine Ruh mit einem Schwang und 2 Börnern noch lange feine gute Ruh zu fein braucht. Wir müffen es wissen, daß man bon einer 2jährigen Ruh 10,000 Bfund Milch haben kann und daß man in manchen Ställen folches Quantum nicht bon 2 Riihen in ben beiten Jahren erhält. Wir müffen wiffen, daß man bon 100 guten Bühnern 18-20,000 Eier in einem Legejahr erhalten kann und nicht nur 6-7000, wie das auf mancher Farm bis heute noch gur größten Bufriedenheit der Farmer verzeichnet wird. Bir muffen es miffen, daß man feine Schwei-

ne für den Markt in 5 und nicht in -10 Monaten fertig haben muß. In allen diefen und ähnlichen Dingen muffen wir Unterweifungen baben. Immer wieder möchte ich unfern jungen Männern embfehlen, die landwirtschaftliche Ausbildung in der landw. Hochichule in Winnipeg zu empfangen. In furgen und bollen Rursen kann man dort Kenntnisse erhalten, die uns bei unserem Aufbau bon großem Rugen und Segen fein können. Dit Silfe fo ausgebildeter Personen follte dann das Man. Siedl. Komitee Siedlungsmöglich. feiten flaren und beriodische Bufammenfünfte in fleineren und größeren Rreisen gur Besprechung wirtschaftl. Fragen abhalten. Auch follte man, wo erforderlich und erwünscht, kurze Rurse veranstalten, die von so ausgebildeten Berfonen aus unfrer Mitte bedient würden. Bei allen diefen Gelegenheiten könnte man ja auch über die ideelle Seite unfres Bolfslebens iprechen, obgleich über diefe bei vielen andern Gelegenheiten fo wie fo gesprochen wird, fait aus-Auch ift es möglich in den wirtschaftlichen Aufbau so viel Ideale hineinzulegen, daß es nicht unbedingt notwendig ift, in einen fraffen Materialismus hinabaufinfen. Es wiirde sich dann auf folder Linie bald herausstellen, daß wir lokale landwirtschaftliche Bereine brauchen (Agricultural Societies), Rereine bon benen an anderer Stelle ichon gehandelt wurde.

Auf folde Art, wie ich fie in diesem Referat nur angedeutet habe, fonnten wir gemeinsam unfern Weg fuchen und finden und unfern geschichtlichen Ruf als gute Farmer er-Un die Durchführbarkeit halten. folder Arbeit glaube ich, wenn Arbeitsmöglichkeiten geschaffen und viele aus unferer Gesellschaft fich an diefer Arbeit beteiligen werden. 3ch möchte aber vor einer Gefinnung warnen, die etwa so zum Ausdruck fommt: "Es wird ichon alles irgendwie von felber werden." In foldem Fall können wir nur auf ein Fiasko rechnen, im einzelnen und allgemei-

Die Beitrebungen an manchen Orten, die Tendens fich auf der Farm unbedingt durchaufinden und fie au behaupten und nicht julett das find. liche Gottvertrauen geben mir den Mut, zu glauben, daß wir auch diefes Mal als Sieger aus den Schwierigfeiten bervorgeben werden. 3ch ichließe mit den Worten:

Mles ift an Gottes Segen Und an Seiner Gnad gelegen Ueber alles Geld und Gut. Wer auf Gott die Hoffnung fepet, Der behält gang unverletet Ginen freien Belbenmut." (Fortsetzung folgt.)

Todesnachricht

Es hat dem Berrn über Leben und Tod gefallen, unfere liebe Mutter Katharina Biebe im Alter von 78 Jahren und 17 Tagen den 9. September 12 Uhr mittags zu fich zu nehmen in sein Freudenreich, wo es feine Leiden und Schmerzen mehr

Aatharing Biebe murde gehoren im Jahre 1853 den 23. August. Im Sahre 1874 trat fie in den Cheftand mit Beter Biebe, beide aus Friedens. ruh, Molotidina, Gud-Rugland, mo-

rin fie 37 Jahre Freude und Leid teilen durften. Es find ihnen 4 Kinder geboren, 3 Söhne und 1 Tochter, die die Freude hatte, ihre alte Mutter bis zu den letten Bügen zu pilegen und zu bedienen. Der Gatte, Beter Biebe und 2 Söhne sind ihr icon vorauf gegangen.

Die Berftorbene manderte im Jahre 1926 mit uns nach Ranada aus und tamen wir ben 6. Juli in Dalmenn, Sast. an und wurden dort von den lieben Geichwistern Johann Thießens fehr freundlich aufgenommen. Bon dort gingen wir noch Batrous, wo wir eine Farm übernommen haben. Unsere liebe Mutter war bei uns. Anfänglich war sie noch fehr schon gefund, doch es blieb nicht fo. Im Dervit 1020 den 1. Schlaganfall, wodurch Im Berbit 1929 befam fie ichon fehr geschwächt wurde, und fo Schlaganfall mehrerehat sich der mal wiederholt, und jedesmal wurde ihr etwas genommen, eritens das Gehen, dann das Sehen, sie war ganz blind. Dann wurde ihr auch die Sprache genommen, und fo mußte fie in den leuten 2 Jahren gang bedient werden. Gie konnte noch mit der linken Sand zeigen, wenn sie mas wollte, bis der lette Schlag fam und dann noch 7 Tage bewegungslos dalag und dann endlich heimgeben durfte, wonach fie fich fo fehr gesehnt

Sie hatte fich mal in ihrem 16. Lebensjahr zu ihrem Beiland bekehrt, und hat auch die ganze Zeit ihres Glaubenslebens ihren Seiland ge-liebt und Ihm gelebt. Sie ist in ihrem Leben und Wandel uns und vielen anderen jum Segen gewesen und wir gonnen ihr nun die felige Rube.

Das Begräbnis fand den 12. September statt in unserem Bersammlungshaus bei Batrous, wo viele liebe Teilnehmer zugegen ma-Bruder Aron Giau eröffnete die Bersammlung mit dem Liede: Auf ewig bei dem Berrn, foll meine Lofung fein" welches dann von der ganzen Versammlung rührend gefungen wurde. Dann fprach er über das Wort Pfalm 16, 6: "Mir ist das Los gefallen aufs lieblichite". Darnach fprach Br. Jakob Dud über Joh. 11, 25: "Ich bin die Auferstehung und das Leben". Beibe Briider sprachen ernst und rührend, auch tröftlich. Bum Schlug widmete Schreiber Diefes unferer lieben Diut. ter noch einen furgen Rachruf und leitete die Bersammlung im Gebet, und so begleiteten mir uniere liebe Mutter zum Grabe, wo wir fie dem Schofe ber Erde übergaben. freuen uns auf ein baldiges Wiederseben, denn unser Meister kommt bald.

Die Kinder Peter und Ratharina Janzen.

Lieber Bruder Reufeld!

Gruß und Gottes Gegen. Mutter ift eingegangen gur ewigen Ruhe. Seute am 11. Cept. mar das Begräbnis. Beim Leichenbestatter in ber ichonen Salle murde ein ichones Lied gefungen und Br. A. 3. Barg betete und machte furge Bemerfungen. Donn fuhren mir gur Rionsfirche. Br. A. J. Reufeld betete, Br. J. A. Wiens hielt eine paffende Anfprache. Br. 3f. Ball ergablte fura bon seinen Beobachtungen von Mutters Tätigkeit. Der Chor sang scho-ne, passende Lieder. Am Grabe

fprach Br. F. J. Wiens englisch und Br. Bejtvater von Chafter betete gum Schluß. Ich war gang überraicht wie viele fo ichone Blumen gebracht murden. Allen Gebern, die diefe Beilen lefen, fogen wir heralich Dank. 3d empfehle mich der allge. meinen Fürbitte. Ihre Lebensge. schichte foll auch bald in der Rund. ichau ericheinen.

M. B. Fait. Mit Gruß Reedlen, Calif.

Lebensbergeichnis.

Unfere liebe Mutter Glifabeth Fait, wurde am 25. Marg 1855, in Schönau, Sud-Rugland geboren. Bald darauf zogen ihre Eltern Peter Thießens nach Neu Salbitadt. Dort berlebte fie ihre Jugendjahre.

3m Jahre 1875 zogen auch ihre Eltern nach Amerika und fiedelten in Jefferson Co. Nebraska an. Als ihr Bruder Peter fich im Jahre 1880 gu Gott bekehrte, bekam auch fie ein herzliches Verlangen nach Gündenvergebung. Sie war ein tugendsames Mädchen, und hat von jeher viel für andere getan, doch auch sie ging durch einen ichweren Bugtampf. Gie fand aber auch Frieden und Bergebung im Blute des Lammes.

Mm 12. Ceptember 1880 murbe fie auf ihren lebendigen Glauben von Bruder Johann Barder im Fluß getauft und in die Arimmer Mennoniten Brüdergemeinde aufgenommen.

Mm 24. Februar 1884 reichte fie mir ihre Sand für's Leben. Es gab in unferm Cheleben manches Schwere, aber der gute Birte hat uns immer wieder geholfen. Uns murden 5 Rinder geboren; 4 ftarben im gar-

ten Kindesalter. Unsere liebe Mutter war schon jahrelang herzleidend, doch fonnten wir uns immer noch leidlich helfen und fie konnte auch gewöhnlich ihr Teil dazu tun. Doch am ersten September wurde fie frank. Sie konnte in den letzten 5 Tagen nichts mehr sprechen. In der Zeit konnte sie nichts mehr effen und ichließlich auch nicht mehr Baffer trinfen. Bulett fonnten wir ihre Lippen, die vom ichweren Atmen so trocken wurden, nur noch mit faltem Baffer immer wieder anfeuchten. Wenn wir fie am Unfang ihrer Arankheit fragten, ob fie Schmerzen hatte, gab fie uns gu verstehen: nein. Ihre lette Racht war gang besonders schwer; als die liebe Sonne aufging, hörte fie gang lanafam auf so schwer au atmen und fie hauchte ohne Todeskampf ihr Leben aus. Gie ftarb Dienstag mor. gen am 8. September 1931.

Sie hinterläßt mich, ihren trauernden Gatten, eine Tochter, einen Schwiegersohn, 2 Großkinder, eine Schwester, zwei Briider und in Die len Staaten, viele Freunde. bon ihr felbit geschriebene Lebensgeschichte soll später veröffentlicht wer-

Sie hat im Glauben 51 Jahre gelebt, wobon in ihrer Lebensgeschichte mehr mitgeteilt werden foll. Im Chestand gelebt 47 Jahre 6 Monate und 14 Tage. Sie ist alt geworden 76 Jahre 5 Monate 13 Tage. gonnen ihr bon Bergen die Rube beim Herrn. Doch tut es uns von Herzen leid, daß wir auf ihrem Schmerzenslager nichts mehr zusammen sprechen fonnten, weil ihre Zunge gelähmt war.

Dt. B. Fait und Rinder.

Reedlen, Cal.

mber

boren.

er viel

onnten helfen ihr ı Sep founte mehr ch auch Bulett pont urben, immer

fie am en, ob ins gr Macht. als die e ganz en und ibr Leg mor-

traueinen r, eine in bie Gine bensgeht merbre ge

eschichte MI Monate worden Wir Ruhe ns von ihrem zusam.

I ihre

nder.

# Grzählung

# Rommerzienrats Olly.

Gine Ergählung für Jung und Alt bon Elfe Urb

> 1. Rapitel. Olly.

Rerzengerade stieg der schwarze Qualm aus ben rußigen Fabritichornfteinen in bie jonnengoldene Berbitluft binein. Raffeln und Rattern, Surren und Schnurren, Sämmern und Bochen, uns ausgesett fich erneuernd, brohnte aus dem großen, roten Biegelsteinbau ber Silbebrandtichen Maichinenfabrif. Bis gu ber zierlichen Rototovilla, die ein ausgedehnster Garten bon ben Fabritgebäuden trennte, flang dies ewige Lied der Arbeit.

Zwischen ben bon blutrotem wilden Bein umfletterten Caulen ber Beranda ftand der Kaffeetisch. Blütenweißer Das mait dedte ihn, filbernes Gerät blitte im Berbitionnenitrabl.

Die Familie war noch nicht berfammelt. Rommergienrat Silbebrandt, ein noch immer ichoner Mann trop feiner fiebenundvierzig Jahre, zwirbelte ungedulbig den blonden Schnurrbart.

Bostaufend - wo blieben fie benn er mußte wieder in fein Bureau . "Fräulein Arnold — Fräulein Arnold " bie Stimme des Kommerzienrats durch= icallte aufgeregt Saus und Garten.

Aber als die Gerufene jest, umringt bon ben Rindern, in dem Rahmen des roten Beinlaubes ericbien, glättete fich die unheilvolle Falte gwischen feinen bellen Augenbrauen.

"Rinder, reißt Fraulein Arnold nur nicht bor lauter Liebe in Stude, bag wir endlich mal Raffee friegen!" Ein Ladeln umhuichte bie Mundwintel bes Ba= ters. Unglaublich, wie feine Krabben an ber neuen Sausdame bingen!

Jugwischen berfuchte Fraulein Arnold bergeblich fich bon ben fie umftridenben Armen ber hilbebrandtichen Spröflinge freizumachen. Genta, das blondzöpfige Badfischen, hatte fie rechts beim Bidel, ber lang aufgeschoffene Brimaner Rudi gerrte an ihrem linken Urm, und Ber: bert, ber Gegtaner, hatte fich ihr fogar in ben Ruden gehängt. Go ichleppte man fie im Triumph gum Raffeetifch.

Ladjend hatte Fraulein Arnold ende lich die Sande freibefommen und maltete jest anmutig ihres Amtes, die Taffen mit bem buftenden bräunlichen Trant gu füllen. Gie war eine elegante Ericheis nung, Mitte ber Dreifiger, aber Die beis ben Bangen nach überftandenem luftigen Rampfe ließen fie bedeutend junger ericheinen.

"Bo bleibt benn Olly?" Der Bater fab fragend auf ben einen noch leeren Blat und bann gu feinem Tochterchen

Centas rofiges Gefichtchen bertiefte fich noch um eine Ruance. Gie und Rudi waren beide das Chenbild ihres Baters.

"Olly wird wohl wieder in den Fabrits bofen steden," meinte sie dann achselguts lend und big mit ihren gefunden, weißen Bahnen ein großes Stud Ruchen ab.

Fraulein Arnold, ich wünsche nicht, baf bas Mäbel fich gwischen ben Arbeitsraumen und Maschinengebauden berums treibt; bie Rinder follen ben Fabritboben überhaupt fo wenig wie möglich betreten. Bielleicht versuchen Gie es, gerade Olly

ein wenig mehr au sich heranguziehen."

"Ich berfuche es täglich bon neuem, herr Rommerzienrat, tropbem Olly es mir auf jede Beise erschwert. Gie ist gang anders wie die übrigen Rinder." Gräulein Arnold feufate unbörbar.

"Ja, bas ift fie!" Auch ber Bater feufste, aber ungleich lauter.

Die fam diefes ftorrifche Madchen unter feine anderen, fo leicht erziehbaren brei? Ewig hatte man feinen Merger mit ihm; bei feinem ber Rinder machte fich bas Gehlen der Mutterhand fo bemertbar wie bei Olly. Reine Sausdame bielt bei ihm aus, mit Ollns berftodtem, uns freundlichem Wefen war noch teine fertig geworden. Bon Fraulein Arnolds lies benswürdiger, gewandter Art hatte er gerade für bas Mabel einen gunftigen Gin= fluß erhofft.

"Serbertchen, spring doch mal nach oben, ob du Olly nicht findest. Es ist mir ungemutlich, tvenn eins au den Mahlzeiten fehlt." Der Bater ließ fich das zweitemal feine Taffe füllen.

herberten unterbrach gehorfam feine angenehme Tätigleit, bas Stud Ruchen auf dem Teller feiner abwefenden Echwes fter bon fämtlichen Rofinen gu faubern, und fturmte babon. Die blonden Loden, die man ihm trop ber Segtanerwurde als Resthätchen noch immer nicht turg geschoren hatte, umwehten ihn wie eine Lowenmabne. Bwei Minuten fpater fab man ihn gleich einem Pfeil aus ber Billa ichnellen und quer durch ben Garten ichieken.

"Der tennt alle Schliche und Berftede bon feinen Indianerspielen ber," lachte

Genta hatte ingwischen ben Blondfopf gartlich an bes Baters Schulter geichmiegt.

"Ra, Schmeichelfate, was willst bu, biese Einleitung deiner Bunsche ist mir befannt, also?"

"Ad, Bapachen, dürfen wir heute das Auto benuben, ja?"

"Bollt ihr fpagierfahren? Meinetwe= gen, aber mit biefer Bitte pflegft bu boch fonst nicht so viel Umstände zu machen."
"Es fommt ja auch erft," gestand Sen-

ta, verfeste bem Bater in plotlicher Barts lichfeit einen Rug und bettelte: "Beigt du, Papachen, hellblau fteht mir fo gut, fagt Fraulein Arnold, und ba mein weis ges Kleid gar nicht mehr schön ift, wolls ten wir feben, ob mir bie Schneiberin noch in acht Tagen ein neues Rleid mas chen tann. Connabend ift boch Badfifch: gesellichaft bei Irmgard bon Buichen." Eine erneute Auflage von Bartlichfeit erfolgte.

Der Bater ließ fich die Liebtofungen feines hubichen Tochterchens gern gefallen.

"Benn Fraulein Arnold es für richtig hält, bin ich natürlich einverstanden." Er wandte fich zu der Sausdame, Aber ebe noch Fraulein Arnold ihre Meinung betreffe des hellblauen Aleides außern fonnte, übertonte das gewohnte Sabritgetofe, auf bas feiner mehr achtete, ein heller Schrei, halb Jauchzer, halb Kriegs= fanfare.

Fraulein Urnold machte ein erichrectes

"Das ift nur Berbertchens Indianer» ruf," beruhigte fie Rudi.

"Er hat fie ficher erfclichen," fiel Genta lachend ein.

Da tam ber fundige Pfadfinder auch bereits in geftredtem Galopp gurud.

felbaum und heult," berichtete er mit berächtlicher Miene. Beulen galt in ber Segta als übermundener Standpunkt.

Mennonitische Kundschan

"Barum haft du fie nicht mitgebracht?" Der Bater gog die Uhr, er mußte wie= der an die Arbeit.

Berberts duntle Augen, Die einen felt= famen Gegenfat zu feinem lichten Saar bildeten und ihn gur Cconheit ber Familie ftempelten, bingen begehrlich an dem Ruchen auf dem Tifch.

"Sie will ja nicht, fie bodt, nicht mal Ruchen will fie!" Damit ließ ber Gußidmabel bas Stud, bas Fraulein Arnold borforglich für Olly aufgelegt, in ben eis genen, ewig hungrigen Mund fpazieren.

"Barte, Bapa, ich bringe fie fofort." Rudi feste feine langen Beine in Bemegung.

"Bir bringen fie, tot ober lebendig." Senta, Die guerft ein bestürztes Besicht gemacht, jagte lachend hinter bem Bruber drein, daß ihre Blondzöpfe mit den halb-

langen Röden um die Bette flogen. "Auf, zum Rampf!" Derbertchen durfte natürlich nicht fehlen. Den Reft bes gemauften Ruchens in den Mund ftop= fend, galoppierte er ben beiben Großen

"Eine Bande!" Mit ftrahlendem Geslicht fah Kommerzienrat hildebrandt feis nen drei Blondföpfen nach.

Unter bem alten, fnorrigen Reinettenbaum, bicht an bem Stadgelgaun, ben man wegen ber beuteluftigen Sande ber Arbeiterfinder am Obitgarten entlangge= zogen batte, bodte ein fechzehnjähriges Madden. Gin langes, burres Ding war es, unter bem weißen Leinenrod ichauten ein paar Füge von erstaunlicher Größe bervor. Die dunnen Arme hatte es um ben Stamm bes Apfelbaumes geichluns gen, den dunflen Ropf fest gegen die Rinde gepreßt.

Waidgerecht umftellten bie brei bas aufzuschende Wild. Mit lachenden Mugen, ben Finger auf ben Mund gelegt, fo lugten fie burch bas Bufchwert. Jest budte fich Rubi, griff einen bom Bind abgeschlagenen Apfel und warf ihn mit gielender Sand ber nichts ahnenben Echtvefter in ben Schof.

"Der Echonften!" rief er übermutig, "ber Echoniten ben Apfel ber Eris!"

Bie von ber Tarantel gestochen, fprang Olly auf die Guge. Das gelblich blaffe, magere Geficht überflog Bornesrote, aus ben berweinten, ichwarzen Mugen fprühte But. Der Bruder batte fie mit feinen Worten an ihrer empfindlichften Stelle permundet.

Mit geballten Fäuften wollte fie an ibm borüber. Aber schon hatten sich die drei Die Banbe gur festen Rette gereicht. Unter herbertchens Indianergeheul umtangten fie in wilben Sprüngen ihr Op= fer. Bergeblich fuchte Ollh fich einen Durchichlupf au berichaffen, immer enger tvard ber Kreis, den man um fie schloß. In ohnmächtiger But berbarg fie aufs neue bas Geficht in den Sanden.

"Mabchen, warum weinest bu, Weineft bu, weineft bu, Madchen, warum weinest bu, Beineft bu fo febr?"

Musgelaffen erflang es bon Gentas ros ten Lippen, und jubelnd fielen bie Bru-

Gie meinten es nicht boje, bie brei, es mar burchaus feine Chlechtigfeit ber Beichwifter, nur jugenblicher lebermut. Gie hatten fich baran gewöhnt, Olly, bie je-

"Gie fift gang binten unter bem Ap- ben Scherg frumm nahm und ftets abweisend und unliebenswürdig gegen fie tat, allenthalben aufzugiehen und zu foppen. Satte fie nur ein wenig bon Gens tas harmlos luftiger Art gehabt, mit ber biefe jeber Rederei gu begegnen pflegte, fo hatte fie fich felbft manch bofe Stunde erfparen tonnen. Aber gera. be, daß fie ftets außer fich geriet, reigte

Mls Rudi Die Schwester als Begleitung gu ihrem Cang laut ichluchgen borte, empfand er Mitleid mit ihr.

"Blod' nicht, Olly, bu follft gu Bapa tommen - los, los, er wartet auf bich." Damit berfuchte er, fie bormarts gu ichieben.

Olly widerftrebte nicht länger. Wenn Papa etwas befahl, gehorchten die Rinber aufs Bort. Erstens, weil fie ihren ichonen Bater über alles liebten, und bann - Bapa fonnte auch manchmal recht ungemütlich werden. Aus ben Fab-ritgebäuden schallte seine Stimme ab und gu unheilvoll herüber. Dann pflegten Die Sausbamen noch ichnell ein Extragericht einzulegen, um die Laune bes Rommergienrate gu berbeffern, und bie Rinber waren bann ftets bemuht, jeben Berdruß aus dem Wege gu raumen.

"Na, Olly, muß man bich erft gum Raffee einladen laffen; ich bitte mir aus, daß du die Mahlgeiten fünftig punttlich innehaltit," empfing ber Bater fein berweintes Töchterchen ernft.

Bahrend er ben anderen Rindern gegenüber fast immer liebevoll gartlich war, erichien ihm bei ber ftorrifden Olly Strenge als einziges Ergiehungsmittel. Er ahnte nicht, daß fich daburch bas junge Berg nur noch mehr in fich felbft guriidzog.

"Bas hat benn die Neberschwemmung zu bedeuten, hm?" Mit hochgezogenen Mugenbrauen betrachtete Bapa Die roten Tränenflede in dem unschönen, blutlees ren Mabdenantlig.

Olly ftand mit berichloffenem Geficht ba. Fraulein Arnold ichentte ihr Raffee ein und ichob ihr ein neues Stud Ruchen

Die Falte auf bes Rommergienrats Stirn bertiefte fich.

"Unerhört, daß du dich berart bon Fraulein Arnold bedienen lagt, und nicht mal ein Dankeichon für ihr liebevolles Sorgen haft. Umgefehrt mare es richtig, fold große Tochter mußte hier am Raffeetisch ichon die Sausfrau erfeten," fuhr ber Bater fie an.

Ilm Clins blaffe Lippen gudte es, aber fie erwiderte feinen Zon.

Brummend erhob fich ber Rommergis

"Daß einem boch jede gemütliche Stunbe in feinem Beim bon bem Mabel berstört wird — na, was gibt's noch?" Er blieb neben ihr stehen. Es war sichtlich, daß sie mit sich kämpste, ihre Lippen bewegten fich, und ihre tranenberquollenen Mugen hingen flebentlich an bem Bater. Gie tat ibm leib.

"Ich habe eine Bitte, Bapa," ftief fie ploglich hervor. "Darf ich heute bas Auto benugen?"

"Nummer zwei, nun tommt gleich bas hellblaue Rleid, ober willft du ein rofa?" Papa war froh, daß Olly wenigstens wieber fprach und nicht mehr wie ein ftorrifcher Maulesel baftand. "Die eine berfucht's mit Ruffen, die andere mit Tranen. Dlabel, mas feib ihr berfchieben!"

(Fortfepung folgt)

# Lebendiger Glaube.

"Bersuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid; priiset euch selbst." 2. Kor. 13, 5.

Millionen Menschenkinder wandern über diese Erde. Alle sind sür den Glauben eingestellt und auf den Glauben angewiesen. Keiner ist auf Erden, der mit Recht sagen könnte: Bir bedürsen des Glaubens nicht, weil wir alles wissen. Geheinmisse über Geheinmisse umgeben uns allenthalben in der Natur, im Menschene uns allenthalben in der Natur, im Menschene ben und in der Belt über uns. Die weltliche Bissenschaft kann uns im letzten Grunde nur belehren über alles Sinnlich-Bahrnehmbare. Mit Sicherheit wissen schen, mit unsern Opren hören oder mit unsern Gesühl wahrnehmen können. Alles lebrige bleibt der Belt des Glaubens übersassen.

Belde Torheit ift es doch, wenn Ungläubige und Gottverächter gläubige Chriften befpotteln, den Christenglauben belächeln, sich über das Christentum gar luftig machen wollen, als ob der Glaube ein überwundener Standpunkt wäre. Muß der gottlose Ungläubige nicht weit mehr glauben mit feinen oft wechselnden Unschauungen als der gläubige Chrift, der fich auf die Offenbarung Gottes gründet, die fich Jahrtausende hindurch in Not und Tod bewährt hat?! — Bas hat der Unglaube je auf Erden Gutes geschaffen oder was hätte er je irgend ei-nem Menschen genütt? Er vermag nur Unbeil anzurichten. Bie macht er die herzen fo obe, leer und arm im Leben, Leiden und Ster-Bon Ewigfeitshoffnung weiß er nichts; das Riel des Simmels fennt er nicht: die treue Bater- und Beilandshand, die alles jum Beften leiten will, fucht er nicht. Belde Troitlofigfeit, wenn Areng und Trübsal hereinbrechen! Welche Finsternis und Racht im Tale des Todes!

Berfuchet euch doch felbit, ob ihr im Glauben feid; priifet euch felbit," ermahnt uns ber Bait du nichts von Chriftenglauben, lieber Lefer, gehörst du wahrlich zu den Mermften auf dieser Erde. Und wenn du Glauben haft, wie sieht dein Glaube aus? Prije dich felbit! Bit er nur ein außerliches Meinen und Fürwahrhalten der driftlichen Lehre ohne Einfluß auf dein Leben und Sandeln? Gollte folcher Glaube etwas wert sein? "Du glaubst, daß ein einiger Gott ist? Du tust wohl daran; die Teufel glaubens auch und zittern." Oder bait du Maulglauben, der viele fromme Redensarten führt, und frommes Wefdmag ift, ohne Saft und Kraft, untüchtig auf Gottes Wegen gu mandeln, nach Seinem Wort zu handeln, Früchte des Glaubens zu bringen? "Der Glaube aber, wenn er nicht Werke hat, ift tot an ihm felber. Der tote Ropf- und Maulglaube bringt fein Beil auf Erden und öffnet auch nicht die Bforten des Simmels,

Der Glaube, den Paulus bei den Korinthern sucht, den er allen seinen Sörern und Lesern wünscht, den er allen seinen Sörern und Lesern wünscht, ist der lebendige, sich bewährende, seligmachende Glaube. Dieser Glaube füllte sein eigenes Herz. Er ist eine Gade des Himmels. Auf dem Bege nach Damaskus hatte der erhöhte Seiland durch Selbstoffenbarung diesen Glauben in ihm gewirkt. Fortan offenbart dieser Glauben in ihm gewirkt. Fortan offenbart dieser Glaube seine weltüberwindende Krast in Schmach und Bersolgungen, Geduld in tiesen Leiden, Bekennermut vor Juden und Hierstandenen als alleinige Seils- und Lebensquelle der Wenschheit

Lebendiger, seligmachender Glaube ist ein herzliches Vertrauen auf den Serrn Jesum, der uns von Sünde, Tod und Teusel durch Sein h. Leiden und Sterben erlöst; herzliches Vertrauen auf den Vater im Simmel, der seinen Sohn gesandt hat in die Welt, das wir durch den Glauben an Ihn sehen sollen; eine gewisse Awerschicht des, das man hofft, und nicht zweiselt andem, das man nicht sieht; kindlicher Gehorsam gegen das Wort des Serrn in allen Stücken. Und dieser Glaube bringt Himmelsfrieden und

Ewigkeitsruhm in die Seele, spendet Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärk und Hilf zu allem Guten, schenkt den Geist des Gebets, der rusen kann: "Abba, lieber Bater!" wirkt Gebuld in Areuz und Leiden, ist Steden und Stab auf dem Pilgerwege und das himmelslicht in Lodesnacht.

Lebt solcher Glaube in uns, — und Gott der Herr wecke und mehre ihn je mehr und mehr, — so lernen wir es, getrost zu sein in allen Lebenslagen, wissend, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, und ziehen sröhlich unsere Straße. Lebendiger Glaube schafft fröhliche und selige Herzen.

Es janunre, wer nicht glaubt! Ich will mich stillen:

Mir fällt kein Saar vom Saupt

Ohn' Gottes Willen. In Jesu hab' ich hier das beste Leben; Und sterb' ich, wird Er mir ein bessres geben. Glaube an den Herrn Jesum Christum so

Glaube an den Herrn Jesum Christum so bist du selig hier auf Erden und wirst's auch dort im Himmel werden. Amen. H. K.

#### Ans einem Jünglings-Leben.

Meister Rahlenbed, der Schuhmacher, saß auf dem dreibeinigen Schemel in seiner Werkstatt. Auf den Anien hielt er einen derben Stiefel, an dem er fleißig arbeitete. Um ihn herum häuften sich die anderen Schuhe, die noch gestlickt werden sollten. Seine Frau hatte eben einen Strauß Blumen auf den Tisch gestellt. Zett sang sie drauhen, während sie mit dem Geschirr in der Rüche hantierte. — Da pochte es an die Türe. Ein junger Handwerksbursch trat herein. "Meister, könnt ihr mir Arbeit geben?" fragte er trenherzig. Rahlenbeck schaute über seine Vrille zur Tür hinüber. "Komm nur herein", antwortete er, "du kannst mir gerade helfen."

Gottlich Leipold, so hieß der Schuhmacherlehrling, kam herein. "Ich bin schon länger unterwegs", erzählte er mit hellem Blick, "meine Eltern und sechs Geschwister wohnen im Bogtland. Als ich erwachsen war, hat's mich hinausgetrieben in die weite Welt!".....

Frau Rahlenbeck trat nach einer Weile herzu. Sie hielt in der Sand einen Teller Gemüse und Speck und Brot. Sie wußte, daß junge Menschen tüchtig eisen können. "Laß dir's schmekken", sagte sie. Gottlieb durste zulangen. Dann bekam er seine Arbeit angewiesen.

Sei, wie lustig nun die beiden Sämmer auf das Leder klappten. Gottlieb mußte allerlei erzählen, und Meister Rahlenbeck mit seinem stillen, freundlichen Gesicht hörte geduldig au. Ueber eines munderte sich Gottlieb, daß sein Meister morgens und abends eine Andacht hielt und dann sir alle in der Familie betete, auch für Gottlieb Leipold, den Lehrling.

So ging's einige Tage. Dann ftand der Lehrling eines Morgens reisefertig im Flur. "Du willst wieder weg?" fragte Rahlenbeck erstaunt. "Sa", lagte Gottlieb traurig, "ich fann nicht langer unter eurem Dach bleiben. "Barum denn nicht? Suchit du feinere Arbeit? Wir hier in Berdede können auf dem holprigen Pflafter nur derbe Schube gebrauchen. "Rein, deswegen geh' ich nicht." — "Oder schmedt dir das Essen bei uns nicht?" — "Deswegen gehe ich auch nicht." -"Warum dann aber, fo fag's doch." -"Meister".... der Lehrling drehte die Müte in den Sanden ...,ich kann das Beten in eurem Saufe nicht aushalten!"

"D, du armer Menich!" sagte Rahlenbed und legte die rechte Sand auf die Schulter des jungen Burschen. "Sieh mir mal ins Auge! Bersprich mir, noch einige Tage zu bleiben, und wenn es dir dann nicht gefällt, dann geh in Gottes Ramen!"

Gottlieh wollte Gottes Wort nicht mehr höben, darum war ihm auch das Gebet unerträglich. So jung war er noch, und doch verleugnete er schon seinen Gerrn und Heiland. — D, wie weh tut es dem Heiland, wenn Men-

ichen ihn verleugnen. Bie hat er gelitten in

schmerzt es ihm, wenn wir dem Teusel gehor, chen anstatt ihm zu folgen. Wer Sünde tut, ber. leugnet den Herrn. Der junge Gottlieb Leipold ist aber nicht

Gethsemane, als alle Jünger ihn verließen. Bie

Der junge Gottlieb Leipold ist aber nicht bon Meister Rahlenbeck fortgegangen. Er blieb noch einige Tage. Rachdenklich und still saß er über seinen Schuhen. Um so inniger betete der fromme Schuhmacher sir den Jüngling. La konnte Gottlieb nicht länger gottlos bleiben. Er burde ein Jünger Jesu und ging später als Missionar zu den Seiden in Südafrika.

Benn du in deinem Serzen jeht Unruhe hait, weil du weißt, daß du den Seiland durch Sünde verleugnet hait, so bitte ihn um Bergebung. Bir wollen keine Berleugner bleiben, sondern ernfilich beten:

> "Bill Satan mich verschlingen, So laß die Englein singen, dies Kind soll unverleget sein!" K. B.

#### Befet und Evangelium.

Es waren einmal einige Arbeiter beschäftigt, Felsen zu sprengen, und als alles fertig war und die Bündschnur angegündet werden follte, warnten fie jeden, fich dem Orte der Gefahr ju nähern. Bierauf gundeten fie die Schnur an und zogen fich felbit gurud. Bu ihrem Schref. ten bemerkten fie nun, wie ein kleiner Bube auf den gefährlichen Ort gulief. Die ftarken Manner riefen dem Kinde erschrocken zu: "Zurüd, be aber, der dieselbe Natur hatte, wie wir alle, lief nun deito raicher in die Gefahr. Die Manner riefen fortwährend: "Burud, gurud!", aber fie waren machtlos; was fich zu ereignen drobte, lag nicht an ihnen, fondern am Rind. Die Mutter des Rindes, durch das Rufen auf die Gefahr aufmerksam gemacht, laßt fich auf die Anie nieder, breitet ihre Arme aus und ruft: "Komm gur Mutter! Romm gur Mutter!" Der Anabe hielt im Laufen inne, drehte fich um, zögerte noch einen Augenblick und lief dann ipornftreichs in die Arme der Mutter und entging fo, indem er seiner Mutter gehorchte, der drobenden Gefahr. — Bas alles Rufen der Männer nicht erreicht hatte, das wurde durch die fanfte Stimme der Mutter erreicht. Die Stimme der Manner war wie das Gefet, meldes ruft: "Du follit und du follit nicht!" Stimme der Mutter aber tonte wie die einladende Stimme des Evangeliums: "Romm ju Jefu! Romm zu Jefu!"

#### Bie ichon!

Ein kleiner Junge war blind. Durch eine glückliche Operation erhielt er das aber er nußte noch einige Tage in einem duntmehr und mehr Zimmer bleiben, welches erhellt wurde. Als feine Mutter ihn hinaus ins Freie führte, und er jum erstenmal den Simmel und die Erde erblickte, da rief er aus: "D Mutter, warum haft du mir nie gefagt, daß bas so wunderschön ist?" — Die Mutter brach in Tränen aus und sagte: "Ich habe versucht, es dir zu beschreiben, aber du konntest mich ja nicht verstehn. Run aber siehit du es felbit. Anabe aber stand da und konnte nicht genug die Bunder Gottes in der umgebenden Goop fung anstaunen. - Gerade so ist es mit dem, bessen Geistesauge nicht geöffnet ist. Wir kon-nen ihm nicht einmal das Glüd beschreiben, welches aus der Erkenntnis Gottes und der Berbindung und Freundschaft mit ihm entfpringt. Colange du dich fern haltit von Gott. mußt du immer in Finfternis und Furcht leben. Sobald er aber deines Bergens Troit und dein Teil ift, wirft bu ein Bergnügen und eine Freube finden, bon ber du borber auch nicht die geringite Ahnung hatteit, und welche dir niemals gang beidrieben werden fann. - Co ift es, wenn dir die Augen darüber aufgeben, das bedeutet: "Also hat Gott die Belt gesiebt!" Dann heißt es: "Warum hat mir niemand gefagt, wie schön das ist!"

bon reise nach men grar des solle

198

Boll Böll lich hörd derh Eing des nuar aller net der fühl

tief ohne dem nich zahl eine ferb

im

211

gen bler röt: ner ftan An Wa von Br

ner

rer ger lett

im

por gri nice 28: nu te ein nei ger

Di am ter Uli fie

go die ril

rit

ice

Bie

or.

icht

lieb

er

(Fr

als

hait,

Wir

V.

ftigt,

mar

ollte.

e zu

diret.

e auf

ariid,

Ana.

alle. Man-

aber robte.

Mut.

e (He. Quie

mmos.

Anabe

ögerte

porn.

ng jo,

rohen-

tarfen

durch

, mel-

titt au

di eine

enlicht, dunt-

mehr us ins

Simmel

Wut.

ris das

idit, es

ia nicht

aemig

Ediop.

it dem.

ir fon-

breiben,

id der

n ent-

n Gott. it leben.

nd dein

e Fren-

die ge-

niemals

ijt es.

reflebt!" and ge

t,

Der

- Bruder Beinrich A. Gooffen bon Baldheim hielt auf feiner Durchreife auch in Binnipeg an. Er reift nach Chicago, mo die Bruder Giemens und Warfentin, beide Immigranten aus Rugland, als Prediger bes Evangeliums ordiniert werden

# Reuefte Radrichten

- Genf, 8. Sept. Der Dentide Bolfsbund in Kattowig hat an den Bolferbunderat eine Eingabe bezug. lich des Berhaltens der polnischen Behörden gegenüber der deutschen Min-berheit gesandt. Die umfangreiche Eingabe geht bon der Entichliegung bes Bölferbundsrates vom 24. 3anuar 1931 aus, in der es als unter allen Umitanden unerläglich bezeich. net murde, "der beutschen Minderheit ber Bojwodichaft Schlefien ein Gefühl des Bertrauens wieder zu berschaffen, welches unglücklicherweise tief erschüttert zu sein scheint und ohne da zwischen der Minderheit und dem Staate eine Zusammenarbeit nicht ersolgen kann". Es werden zahlreiche Tatsachen angesührt, die eine nochmalige Anrufung des Völferbundrates notwendig machen.

Mostan. - Biele Zanfenbe ber aufünftigen Burger Comjet-Ruflands marichierten am 6. Cept im Maffenguge fiber den Roten Blat au Feier des Internationalen gendtages. Der weite Plat war blendend hell erleuchtet, dazu der rötliche Schein der im Juge getrage-nen Fackeln. Die beteiligte Jugend ftand im Alter von 8 bis 25 Jahren. In langfamem Tritt marschierten die Maisen an dem Grabmal Lenins volei. Stürmisch begrüßt wurden Präsident Kalinin, Maxim Gorky und andere Sowjetführer, die auf ei-ner Schautribine die Nebue abnah-men. Die Gesantzahl der Jugend-kan der Sowjetschaft der Jugendlicen in dem Zuge wurde auf 300,000 bis 500,000 geschätzt.

- Unter bem Ginbrud ber ichmeren Birtschaftsfrise, in der sich ge-genwärtig Letland befindet, hat der lettische Volkswirtschaftler Grünberg ein selfam annutendes Projekt ausgearbeitet, das an den Verkauf Alastas an Amerika durch Rußland erimert. Er schlägt der lettischen Regierung allen Ernstes den Berkauf bon Polnisch-Livland mit der Begründung vor, daß Livland heute ja nicht organisch mit der lettischen Birtschaft verbunden sei und diese nur unnötig belaste. Lettland könnte nach Anficht Grünbergs von Bolen eine Abstandssumme bon 50 Millionen Dollar für diefes Gebiet verlangen, würde also finanziell bei diefem bandel nur gewinnen und zugleich eine große wirtschaftliche Sorge durch die Abtretung Polnisch-Livlands los.

— Mosfan, 11. Sept. Im ruffi-ichen Auchenhandel hat Deutschland in den eriten sechs Monaten Dieses Jahres an erfter Stelle gestanden. Die Bereinigten Staaten famen an meiter und Grofbritannien an britter Stelle. Dann folgen nach dem Umfang des Handels: China, Per-fien, Atalien, Lettland, die Mon-solai, Bolen, Frankreich, die Tichedoflowatei, Japan, Norwegen und Afghanistan.

Der Barenaustafch zwifden Amerifa und Cowjetrugland begifferte

fich auf rund \$76,000,000. Bon diefer Summe betrug die ruffifche Aus-fuhr nach Amerika ungefähr \$5,000,-000. Der amerikanische Export nach Rugland bestand zum größten Teil aus landwirtschaftlichen und elektriichen Maschinen.

Langfristige Aredite, die Außland von Deutschland und Italien gewährt werden, begannen sich in Bunahme der Ausfuhr von diefen Landern nach Rugland miderzuspiegeln. Rach den Ziffern des ruffischen Auswärtigen Umtes bildeten Maschinerie und Materialien den Hauptteil der Einfuhr mahrend der erften fechs Monate und zwar insgesamt unge-fähr \$186,000,000 gegen \$158,-000, für die gleiche Zeit im Jahre 1930.

— Rew York, 10. Sept. Ein gi-gantisches Komplott, mit dem die Deffentlickeit um fünf Millionen Dollar beschwindelt werden sollte, ist hier im Bundesgericht bom Bundesanwalt John A. Wilson enthüllt worden.

In dem Komplott ift ein Anwalt von Indiana, Howard H. Gunder, ein früheres Mitglied der Bundesschiffahrtsbehörde, verwickelt, der nach dem Often kam und dort eine Rette von 14 Bankgesellichaften gründete.

Kompligen Gunders find: Roland K. Randall, Prösident der bankerot-ten Bankers Capital Corporation und Everett J. Struges, der frühere staatliche Bankfommissär von Connecticut.

— Neenah, Bis. — Ein Meteor flog hier über das Nordende des Winnebago Sees hinweg, der von den Bewohnern der betreffenden Gegend als fo "groß wie ein Saus" bezeichnet wurde. Angeblich foll er fogar zwei Meilen vom Ufer entfernt ins Baffer gestürzt fein. Beobachter behaupten, ein Bischen gehört zu baben, als der Meteor im Baffer verschwand. Auch soll nachher eine Dampfwolke aus dem Baffer aufgestiegen fein.

- London. - Ronig George benachrichtigte den Premier MacDonald, daß er sich an den Ersparnissen, die am britischen Reichshaushalt gemacht werden müffen, dadurch zu beteiligen gedenkt. daß er seine Sofhaltungsausgaben um jährlich 50,-000 Pfund (etwa \$250,000) einschränken und sich den Betrag von der Zivisliste abziehen lassen werde. Auch der Fürst von Wales will seine Jahreseinkunfte, die ihm hauptsäch-lich in seiner Gigenschaft als Herzog bon Cornwall aufließen, um 10,000 Pfund (\$50,000) beschneiden laffen.

Mus feinen Ginfünften, die etwa 470,000 Pfund (\$2,350,000) betragen, bestreitet der Ronig feinen und der Königin gesamten Hofftaat ,sowie die Appanagen der Mitglieder der Königsfamilie.

Auch die Königin und alle Mitglieder des Königshauses sind erbötig, für die Dauer der Arife des Landes, sich Berabsetung der Bezüge gefallen zu laffen, die ihnen das Parlament bewilliat.

- Genf, 7. Cept. Am Borabend ber tommenden Situng ber Bölfer-liga beichäftigt fich bas Sefretariat mit einer alarmierenden Tatfache, nämlich der, daß 35 Länder mit ihren Mitgliedsbeiträgen im Rückstan-

de sind, und einige Beamten erwägen bereits die Möglichkeit eines Moratoriums. Während der letzten Sigung am 31. August 1930 ichuldeten die Mitglieder bereits vier Millionen Tollar. Das ist das Bier-sache des Betriebskapitals der Liga. Die Schulden datieren bis 1922 gu-

- Bafhington. - In ber am 10. Gept. abidiiegenden Boche befanden sich, wie die Bundesreserve-behörde berichtet, für fünf Milliarden Dollars Gold im Lande. Es ift das erite Mal in der Geschichte ber Bereinigten Staaten, daß eine folche Masse Goldes hier sich angesammelt hat. Die Zunahme betrug in der letten Woche \$2,000,000. — Gens, 12. Sept. Dentschland hat eine neue Regelung des Pepara-

tionsproblems und Ruftungsgleichheit mit anderen Nationen gefordert.

In einer leidenschaftlichen Rede, bie Deutschlands Außenminister, Dr. Julius Curtius, heute vor dem Bolferbunde hielt, murde ber Bolferbund aufgefordert, den Beweiß für feine Eriftengberechtigung gu bringen. Diefer Beweis, von dem der Fortbestand des Bolferbundes überhaupt abhä , sei der, daß der Bölferbund eine Lösung der Weltwirtichaftsprobleme finde und die Abriiitung durchführe.

— Riel. — Prinz August Wilhelm von Preußen, dem vierten Sohn des ehemaligen Kaijers, wurde es von der Polizei untersagt, auf einer geplanten nationalfozialiftischen Berfanmelung zu sprechen. Die Behör-den begründeten das Berbot damit, daß ein Erscheinen des Prinzen Beranlaffung gu Rubeftorungen geben fonnte.

Friedrichshafen, 7. Cept. Der Graf Zeppelin" traf hier heute Nachmitag um 3 Uhr 35 über dem Landungsfeld ein und machte zehn Minuten fpäter in Bervollständigung feines Rundfluges nach Pernambuco, Brafilien, glatte Landung. Es war fein zweiter Flug nach Brafilien. — Genf. — Gegenwärtig finden

Berhandlungen ftatt, um den Bolferbund in die Lage zu verfeten, eine fosortige Einstellung der Bewaff-nungstätigkeit in der ganzen Belt herbeizusiühren. Dieser "Baffenstill-itand" soll, wie die United Preß in Ersahrung bringen konnte, in einer Entichließung borgeichlagen merben, die Danemark einzubringen gedenkt. Durch fie wird dem Bolferbunderat das Recht gegeben, Schritte zur Durchführung eines "Waffenstill-stands" einzuleiten, der bis nach der Abrüftungskonferenz im Jahre 1932 andauern foll. Die eigentliche An-regung dazu ging von dem italieniichen Augenminister Dino Grandi

Berlin. - Das prenfifche Stabinett hat ein ausgedehntes Programm bon Sparmagnahmen angenommen, das fich auf alle Bermaltungszweige erstredt, und bon dem man eine Ersparnis von ungefähr 200,000,000 Reichsmark erhofft. Das Sparprogramm Preugens foll gleichzeitig ben anderen Staaten als

Richtschnur bienen. — Bashington, 11. Sept. Die Farmbehörde machte heute ihr brit-tes Getreibegeschäft seit dem 1. Juli mit ausländischen Staaten, als fie an

deutsche Interessen 7,500,000 Bufchel Beigen verkaufte.

Die Bevölferung Chinas, bie nach den Vorfriegsschätzungen auf 300 bis 400 Millionen Menschen veranschlagt wurde, soll jest nach den statistischen Ermittlungen des chinesischen Ministeriums für Gewerbe rund 475 Millionen betragen.

- Das vor 14 Tagen in Rraft getretene merifanische Arbeitergeset fieht vor, daß 90 Prozent der Angeitellten in der Industrie megifanische Bürger fein muffen.

Der Biderfham-Bericht hat bie Strafanstalten ber Ration einer auherst scharfen Kritif unterworfen und bor allem auf die Wißstände in be-zug auf die Behandlung der Winder-

jährigen hingewiesen.
— Der bentiche Reichsbankprasi-bent Dr. Hans Luther gab die Erflärung ab, daß 1000 deutsche Induftrieunternehmungen und Banken den Entschluß gefaßt haben, als Burgen für den deutschen Auslands. Rredit einzutreten. Gie hinterlegten ihre Rote für \$125,000,000 bei ber Golddisfont-Bant als Bürgichaft für Handelsdarleben, die nötig werden

follten. - Ans ber Brudergemeine. 3n Herrnhut tagte feit dem 28. Mai jum erstenmal wieder seit 1914 die Beneralinnobe der Brüderunität. Un ber Tagung, die insgesamt etwa beet Wochen dauerte, nahmen als vollberechtigte Mitglieder gewählte Abgeordnete aus Deutschland, der Tschechoslowakei, Großbritannien, Amerika. Best. Indien, Suriname, Nikaraqua und Siidafrifa sowie eine An-Bahl von Inhabern leitender Stellen auf Grund ihrer Amtsbefugnis teil. Bor allem galten die Beratungen ber Reuordnung der Berfaffung. ner verhandelte man über endgültige Buweifung der verschiedenen Ditfionsfelder an die einzelnen Unitats. provingen. Damit tritt an die Stelle der bisherigen Zentralifierung des Missionswesens ber Brüdergemeine eine Dezentralisation, bei ber aber die Einheit des gesamten Missions. werkes gewahrt bleibt. Besonders von amerikanischer Seite war au-Berdem die Frage jur Besprechung gestellt, wo und in welcher Beise in ben einzelnen Ländern die Annaberung an glaubensberwandte Kirchengemeinschaften gefördert werden könne. Bekanntlich ist in Deutschland eine Berbirdung mit den Lan-deskirchen durch den Anschluß der Brüderunität an den Deutschen ebangelischem Kirchenbunde ichon seit längerem bergestellt.

In Aroca haben ernftliche Chinesenprogromme stattgefunden, bei benen 37 Chinefen getotet und 130

verlett worden sind.
— Rufiland hat nach einer Meldung bon Moskau bis jum 10. Juni diefes Jahres in der gangen Sowjet. union 2,51 Millionen Beftar Baumwolle angebaut. In vorigen Jahre stellte sich die Baumwollanbaufläche nur etwa 1.6 Millionen Hettar, so daß eine Steigerung des Anbaues um fast 60 Krozent erreicht wurde.

Bon Bienen getotet wurbe im banrischen Ries eine 81jährige Frau, die sich gegen den Bienenschwarm, der sie überfiel, nicht wehren konnte. Sie starb nach ein paar Stunden an ben erlittenen Stichen,

# Nerven= und Herzleidende

haben in Tausenden von Fällen bei allgemeiner Serzschwäche, Schlaflosigleit, Gereigtieit, Kopfichmerzen, Angitzuständen, Serzschopfen, Mattigkeit, Appetit-losigkeit, Berdanungsschwäche, Gemütsdrud Wigräne, Arterienverkalkung, Nersbenschungen usw. wo alles versagte, in der garantiert giftreien, zu Hause ohne Berufsstörung durchzusührenden Ematosans ur eine letzte Silfe gefunden. (6wöchige Kur \$4.00.)

Tausende Anerkennungen von Geheilten bezw. Aerzsen, darunter über

200 von Baftoren. — Brojduren und Dantesichreiben umfonft von Emil Raifer. 31 hertimer St., Rochefter, R. B.

# Dr. R. J. Renfeld

Braftifcher Argt und Chirurg 600 William Ave., Winnipeg, Manitoba — Telephone 88 877 —

Sprechftunden: 8-5 nachm.; 7-9 abends

# Dr. Geo. B. McTavish

Arat und Operateur
— Spricht Deutich —
X.Strahlen- und eleftrische Be-handlungen und Quarts Mer-

cury Lampen Sprechstunden 2–5; 7–9. Phone 52 376 500 & 504 College Ave. — Binnipeg.

# Dr. B. Berichfielb

Braftifder Argt und Chirnrg

Spricht beutich.

Office 26 600 Ref. 28 153 576 Main St., Gde Mlegander Binnipeg, Dan.

#### Sidere Genefung für Rrante burch bas wunderwirfende

# Eranthematische Seilmittel

Much Baunfcheibtismus genannt Erläuternbe Birfulare werben portofrei augefandt. Mur einzig und allein echt gu haben bon

## John Linden,

Spezialarat und alleiniger Berfertiger bet eingig echten, reinen eganthematifchen Beilmittel.

Letter Bog 2273, Broofinn Station, Dept. & - Cleveland, D.

Dan hüte fich bor Fälschungen und falichen Anpreifungen.

# APIDAR HEREN HOCHALPEN-KRAUTERN. APIDAR HOCHALPEN-KRAUTERN. APIDAR - IMPORTIERT. APIDAR - Erfunden von HERRN PFARRER KÜNZLE. Ausgesalichnet von den schweizerichen Gesundheite-Augunt Schnett von den schweizerichen Gesandheite Behörden, ist Empfohlen wie folgt: Blat und System reinigend, Unibectroffen bei Aderverkalkung; Haut kraukheiten; Hammerhoiden: Steifheit; Nervösem Kopf ehmers; Gallen-Nieren-auch Blacensteinen. Es verhötet Schlaganfälle und Kuriert deren Folgen. Basonders werthvoll bei Frauenleiden. Prejas: Flasche 200 Tabl. \$2.50; 1000 Tabl. \$11.00 LAPIDAR CO. CHINO. CALIF.

Beugniffe aus Briefen, Die wir

(3001) Eingeschlossen finden Sie einen Ched, für den Sie mir bitte wieder Lapidar schiden wollen. Mein Magen ist viel besser geworden und ich habe, seitdem ich Lapidar gebrauche, ich habe, seitdem ich Lapibar gebrauche, nie mehr einen dieser schrecklichen, sie mehr einen dieser schrecklichen, schnecken Anfälle gehabt. Ich nehme an Gewicht zu und will nicht mehr ohne Lapibar sein, das ich jeden Tag regelmäßig gedrauche.

Mrs. Hentje, Sheldon, Jowa. Bestellen Sie sofort, vorausbezahlt, eine Flasche Lapibar a \$2.50 per Flasche von der Lapibar Co., Chino, Cal.

#### -- Reue Stärfe und Rraft

Schwache, leidende und geschwächte Versonen erhalten viel hilfe durch Rusga-Tone. Diese wunderbare Medigin befreit den Körper von Krantheitsteimen, velche Nerven, Musteln und Organe ih-rer Stärke und Lebensfraft berauben. Nuga-Tone gibt Ihnen einen guten Ap-petit, Ihr Wagen wird keine Beschwerven mehr haben und Ihr allgemeiner Ge-fundheitezustand wird sehr gebessert wer-den. Beschaffen Sie sich bestimmt eine Klasche Mugas-Zone. Es wird von Tro-gisten verkauft. Benn der Drogist es nicht hat, dann ersuchen Sie ihn, das Mittel von seinem Großhändler zu be-

# Willst du gesund werden?

Ja? Berzage nicht, wenn bisher als le Bersuche bergeblich waren. Rebre zurud zur Natur und werde bein ets

Erprobte Rräuter und Rahrheilmittel mit voller Anweifung für erfolg-reiche Selbstbehandlung per Kost ins Haus geliefert. Wunderhare Erfolge Hadreibe mit genauer Angabe der dereibe mit genaufeiten, Magens, Nies-rens, Blajens und Leberfrantheiten, Katarrh, Afthma, Schwindsucht, Ners-venzusammenbruch, Kropf usw. Man schreibe mit genauer Angabe der Ebmptome an:

Graf's Naturheilmittel-Sandlung 1039 R. G., 19. St. Bortland, Dregon

# Aräuter Seilen Leiden

Unfere Reue Rrauterlifte wird Ihnen postfrei gugefandt. Rur anfragen.

Serba Medica 1280 Main Street — Binnipeg, Man.

# Bruchleidende

Berft bie unblofen Banber weg, permeibet Operation.

Stuart's Blapao-Babs find berichieden vom Bruchband, weil fie abfichtlich felbstanhaftend gemacht find, um die Teile ficher am Ort gu hal-Reine Riemen, Schnallen ober Stahlfedern - tonnen nicht rutiden, daher auch nicht reiben. Tausende haben fich erfolgreich ohne Arbeitsberluft behandelt und die bratnädigften Falle übermunden. Beich wie Cammet - leicht anzubringen - billig. Genesungsprozeß ift natürlich, also fein Bruchband mehr gebraucht. Wir beweisen, was wir fagen, indem wir Ihnen eine Probe Plapao völlig umfonft aufdiden.

### Cenben Gie fein Gelb

nur Ihre Adresse auf dem Rubon für freie Probe Plapao und Buch über Bruch.

Cenben Gie Anpon bente an Plapas Laboratories, Inc., 2899 Stuard Blbg., St. Louis, Do.

Rochefter, R. D., 12. Cept. Eine Explofion in den Anlagen ber Eastman Rodak Company forderte vier Menschenleben und verwundete 12 Arbeiter, von denen einer gleich. falls sterben dürfte. Die Explosion erschütterte den nördlichen Teil der

Franfreiche Beigenernte ift fcmal ausgefallen und Canada wird wohl 25 Millionen Buichel bort absetzen können. Rugland bemüht fich fehr um den Martt, boch itellt es politische Bedingungen, Die wohl gurudgewiesen werben werben, bann auch ift ber ruffifche Weigen bon niedriger Qualität.

Der erfte Dampfer mit Getreibe hat Churchill, Manitobas Ozeanhafen, verlaffen auf dem Wege nach England, der Aveite folgt in einem Tage. Churchill bat bon den modernften Getreideverladungs= einrichtungen in der Welt. Bon ber Ot= tawa Regierung ift bekannt gegeben, daß fie bereit find, Getreide, daß bis gum 1. Rovember hingeschickt wird, für diesen Winter unentgeltlich bort lagern gu laffen bis zum 1. Mai, wenn die Navigation wieder eröffnet wird.

In Winnipeg murbe in letter Beit in vielen Geichäften eingebrochen und die Gelbichränke erbrochen und bon ihrem Inhalte entleert. Jest hat man die Uebeltäter, gwei Manner und eine Frau festgenommen, die sich auch als die Die= be bekannten. Bivei wurden in Brandon arretiert, und ber britte in einer Ga= rage vor feiner Abfahrt von Binnipeg.

Man fucht noch immer nach bem beutschen Forider Aruger, ber bor einem Sabre im Norden berichwand, und man will die hoffnung nicht gang aufgeben.

- Gin Landftud, bağ über bie Grenge geht zwischen Manitoba und ben 11. 3.A. wird wohl gum Friedensgarten bestimmt werden, es ift wunderichon gelegen in ben Bergen, im Beften Manitobas, und bat die reichhaltigfte Begetation, dabei febr geeignet, es weiter auszubauen.

- Rönigin Seleng von Rumanien und ihre Edmeiter, Pringeffin Frene bon Griechenland reiften unlängft 3. Rlaffe bon London nach Schottland. Als die Bugleitung fie doch erfannten, fagten fie, fie wollten nicht erfannt werden, daß fic

- Es werben jest bie Ranbibaten für bas Manorsamt Winnipegs aufgestellt. Die Rommunisten haben als ihren Randibaten 3. Benner aufgestellt, ber icon feit Jahren gur Bartei gehort. Er ift Old-timer, wohl ichon hier geboren. Die hiefigen Kommuniften tennen nicht bas Coviet-Baradics, fonft maren fie feine Rommunisten mehr.

Die beiben Ameritaner Allen und Monle, die von Totio, Japan, nach Geattle flogen und verschwanden, find gefunden worden auf einer unbelebten Infel, wo fie landen mußten.

Der Bettflug um bie Schneiber Trophäe ift borbei, ber Englander G. S. Stainsforth hat die höchste Geschwindigs feit in feinem Wafferflugzeug erreicht und mit 379 Meilen Die Italianer und Frangoien geichlagen, und ba jest England breimal nacheinander als Gieger hervorgegangen, bleibt die Trophäc in England.

Scht hat man ben gertrümmerten Meroplan gefunden, auf bem ber Ameris faner Cramer über die nördliche Route nach Europa flog, der feit dem 9. August verichollen war. Des Fliegers Grab wird wohl in der Tiefe bes Ozeans fein,

# Der Getreidemarkt.

Bochenbericht der Success Grain Company Ltd., 164 Grain Erchange, Winnipeg,

Den 21. Ceptember 1931. Die etwas beffere Stimmung der Borwoche hat fich nicht halten fonnen, da bie finanzielle Arife in Europa und in Enge land besonders fich weiter verschärft hat. Nachdem noch am Sonnabend die Bant von England versucht hatte, burch Raufe an den verschiedenen Borfen ben Sterlingsfurs gu halten, hat die Regierung in einer gestrigen Rotfigung beichloffen, bom Goldstandard abzugeben. Pfund notierte beute vormittag \$3.90 ges genüber \$4.85-4.90 normal. Sämiliche europäischen Aftienborfen find heute geichlossen und es ist wahrscheinlich, bag wir für die nächsten Tage unregelmäßige und pervoje Martte haben werden. Die weitere Tendeng wird zweifellos von der finanziellen Entwidlung abhängig fein, bie leider im Augenblid ungwatiger ift

Die heutigen Preise um 10 Uhr por

| mittags: |        |        |         |
|----------|--------|--------|---------|
|          | Oft.   | Dez.   | Mai     |
| Weizen   | 53 1/8 | 53 %   | 57%     |
| Safer    | 27%    | 27%    | 304     |
| Gerite   | 30%    | 30 %   | 34%     |
| Flag     | 951/2  | 961/4  | 101     |
| Roggen   | 32 %   | 34     | 87%     |
|          |        | Albert | Beerba. |

#### Meber fich felbit eritaunt.

Frau Beronita Roftfa aus Tarrhton, R. D., ichreibt: "Ich hatte nur geringen Appetit und war fehr ichwach; mein Wesicht war blag und ich nahm ab an Gewicht. Ceitdem ich Fornis Alpenfräuter gebrauche, habe ich zwanzig Pfund zugenommen und bin fo ftarf und gefund, daß ich über mich felbst erstaunt Dieje einfache alte Arantermedis gin ift wegen ihrer borguglichen Birtung auf die Berdauung und Ausscheis dung befannt; fie ift tein gewöhnlicher Sandelsartifel, fondern wird nur bon besonderen von Dr. Beter Sahrnen & Cons Co., Chicago, 3ll., ernannten Lofalagenten geliefert.

Bollfrei geliefert in Canada.

# Dr. H. W. Evp. B.Sc., M.D., C.M., L.M.C.C.,

Braftifder Argt und Weburtobelfer. Telephon 145. Morben, Man.

# Kann Cpilepfie geheilt warkand

Bemerkenswertes Büchlein weichtl.
fichten von leitenden Aerzten.
Rew Jort, N. H. Die neutliche Blanntmachung von der Herausgabe des Büchleins, welches die medizinischen Argichten berühmter Aerzte über die Arage: "Kann Epilepfie geheilt werden?" entshält, ift im ganzen Laude mit großem Intereffe entgegengenommen worden. Leibende pon überall hohen das Büchlein mit dende von überall haben das Büchlein mit Enthusiasmus begrüßt. Es wird anges nommen, daß dieses das lette ift, was

nommen, dag dieses das legte ist, dus in bezug solder Krantheiten gesagt wors den ist und gibt viel Rat und Ausschlüßen dieser Richtung.

Zeder Leidende, der es mit dieser Krantheit zu tun hat, sollte dieses Bücklein lesen. Interessierte Versonen können ein Exemplar frei bekommen, wenn fie dis reft schreiben an Educational Division, 509 Fifth Ave., Dest 1385, New York.

Marace Ober

1931

ber Bro

Brijche Zuder Nio Ro Santos

Conto

Jamaio

fee ift 144 2

20 Co

Rund fecon die 1 heral

M 309

habe lidi,

Beri

idira

-W

Breif bedin

156

mber

rain

peg.

1931

Bor:

da die

Eng:

ft hat.

Bant

Räns

Sters

ierung Loifen.

Das

90 ges

miliche

te ge:

i, dağ

näkige

Die

on der

g fein,

ger ift

r por:

Mai

5714

304

34%

37%

critton,

gerin:

mein

Alpens vanzig

rf und

citaunt

rmedis Bir

s fcheis

nlicher

r bon

nen &

en Los

Þ,

(5.

helfer.

Man.

2

the Bu-

n Ans Frage:

m Ins

ein mit

anges t, was t wors fichluk

Büch

fönnen

vision,

yort.

101

rba.

- Die Stabt Winnipeg erhielt von ber Proving für Hilfeauslagen \$500,000.

3ch versende: grijches, weißes Schmalz, 50 Pf. \$5.00 guder 1 Sad \$5.60 Pio Kaffee, per Pfb. 22c Santos Kaffee, No. 1, per Pfb. 28c Santos Kaffee, No. 2, per Pfb. 25c Jamaica Kaffee, per Pfb. 30c Maracaibo, per Pfb. 35c Java Kaffee, No. 1, per Pfb. 50c Geröstet in Bohnen oder gemahlen. Oben genannter Kaffee grün, 2c billiger.

liger.
Bet einer Bestellung von 100 des. Kafste ist die Fracht frei.
Fragt an nach anderen Artiseln, Ihr werdet sie billig bekommen.
G. Hartentin
144 Lugan Ave. — Winnipeg, Man.
— Telephon 21 222

# 5. Bogt

Aborfat, Rotar etc. 20 Cornwall Hotel, — Winnipeg, Man. Phone 87 207 — Main Street

# Nine und ge= brauchte Caren

Wir bringen hiermit unferer werten Auf deringen hiermit unferer werten kundschaft zur Kenntnisnahme, daß wir ein großes Lager bon neuen und secondshand Caren auf Lager führen, die wir unter Garantie und zu sehr herahgesehten Areisen anbieten.

Deutscher Agent: B. W. LEMKEY,
Ref. Khone: 88 468

McGRAE & GRIFFITH LTD. 309 Cumberland Ave., - Winnipeg.

# Ift es glaublich?

151/2 Cents die Boche spart Dir \$8.00 das Jahr, welches Dir ein Gut-faben von \$1000.00 sichert im Ster-

Alter von 16 bis 60 Jahre, männlich oder weiblich. Zeitdauer der Versicherung be-

Musführliche Ausfunft frei.
The Mutual Supporting Society
of America
Manitou, — Manitoba
Bertreter gewünscht.

# Die neuen Modelle 28 eftfalia

#### und Standard Separatoren

find bie führenben Entrahmungemaschinen auf dem Beltmarfte. Bollfommen roftficher, mit

Trommel aus Bronge und Auf. fatgefäßen aus Meffing, die außen hodiglang.

vernidelt find. Söchste Entrahmungs-schärfe, Kugellager, Leichter, geräuschlofer Gang, Gang automatiiche Delung, Tourenglode Freilauf, Treb-

sares Milchgefäß.

kreise von \$17.95 an. Leichte Zahlungssbedingungen. 30 Tage Krobezeit. Verslangen Sie Krobecke, Kreislisten und Gutachten canadischer Farmer von:

STANDARD IMPORTING

& SALES CO.

(C. De Fehr) 156 Princess St., - Winnipeg, Man.

- Taufenbe von Ameritanern haben um Arbeit in Rugland ersucht, wie die Amtorg Trading Corporation befannt= gab. Birta 6000 ber Anstellungsuchen= den werden noch vor Ende dieses Jahres nach Rugland wandern, um dort unter benfelben Berhältniffen wie eingeborene Arbeiter angestellt werben, zu wirfen. Die amerikanischen Arbeiter werben ihre Reisetoften felbit bestreiten und werben thren Lohn in Rubeln ausbezahlt erhalten. Es wird ihnen freistehen, nach Be= lieben nach Saufe gurudgutehren, wie es in der Befanntmachung beißt. Die meiiten der angeworbenen Arbeiter find ge-ichulte Kohlengräber, Eisenbahnarbeiter, Maurer und Zimmerleute. Gie erhal= ten Diefelben Rechte und Brivilegien wie Die ruffischen Arbeiter, als da find Berficherung, Erholung und Schulung ihrer

- Ameritaner, Die fich mit ber 216ficht tragen, nach Canada zu kommen, um bei den von der canadischen Regierung geplanten Notitandsarbeiten Beichäfti= gung zu suchen, werden gut baran tun, gu Saufe gu bleiben, fagte Arbeitsmini= iter Robertion.

Stinder.

- In Afhville, Man., fcof ein Banbit auf den Manager eines Elevators und verwundete ihn durch zwei Schuß fdyver, darauf bestahl er die Raffe, ohne eine Epur gurudgulaffen.

Taufenbjährige Burg unter bem Sammer. Bor bem Amtegericht Lengen fand die Berfteigerung ber 1000jährigen Burg Lengen ftatt, Die gulett im Befit

Winnipeg 154 - Glen Street - 154 Garage 28. Reufelb Billige und garantierte Arbeit.

# Das beste Mehl

Neberzeugen Sie fich von der Güte desselben. Sie kaufen nirgends so billig, wie bei uns. Preise sind f.o.b. Winnipeg: Superiod, 98 Pf.

\$1.95 Roggenichlichtmehl, 98 Pf. Roggenichlichtmehl, 49 Pf. Roggenichlichtmehl, 24 Pf. 1.90 1.00 0.55 Bei 5 Sad und mehr 5c. per Gad, bei 10 Sad und nicht 10c. Rabbat. Stanbard Importing & Sales Co.,

(C. De Fehr.) 156 Brincess Street — Winnipeg, Man.

#### D. Al. That

Uhrengeschäft und Reparatur= Berkitätte, Berftatte,

— Binkler, Man. —

Uhren-Nevaraturen und Gold-Arbeit
werden fauber, gewissenschaft und
preiswert ausgeführt.
"Genaue Regulierung"

Zendet Eure Uhren durch die Post.

# Adtung!

Benn Sie beim Ungiehen ober anderen Gelegenheiten um einen Trud benötigt sind, wenden Sie sich an Henry Thiesten, 1841 Elgin Ave.
Prompte Bedienung, mähige Breise.
Liefere auch Holz und Kohlen.
Bhone 88 846

#### A. BUHR Dentider Rechtsanwalt

vieljährige Erfahrung in allen Rechts-und Nachlaßfragen. Geld zu verleißen auf Stadiseigentum. Office Tel. 24 963, Ref. 33 679

bes Rittmeisters a. D. von Jermann, Berlin, war. Die Berfteigerung, gu ber zahlreiche Reugierige sich eingefunden, nahm einen fenfationellen Berlauf. Die Genoffenschaftsbant in Lengen, die die Zwangsversteigerung betrieben hatte, bot

Mennonitische Kundschau

fage und ichreibe 2000 Mart. Der Buschlag wurde noch nicht erteilt, da der Befiger Beichwerde eingelegt hatte. Rach Angabe eines vereidigten Tagators bom Rammergericht ift die Burg 400 000 Mark wert.

# Vatere und Geld nach Rußland

Gelbsendungen werden durch eine Teutsche Bank schnell und sicher zum vorteilhaften Aurs weiter befördert.

Nene Regel für zollfreie Standard Lebensmittelpaktet nach Rußland mit speziellen Lizensen (Erlaubnisscheinen) der Sowjet-Regierung.

Die Beförderung der Kakete ist unter Aufsicht einer ausländischen Transportgeschlächaft, welche das Wonopol für den Berkauf von Lizensen (Erlaubnisscheinen) hat und die volle Berantwortung trägt, daß jedes einzelne Kaket dem Empfänger ansgehändigt wird.

In den angegebenen Preisen sind alle Unkosten eingeschlossen und der Empfänger erhält das Kaket ohne Ausgaben. Bom Bersandhaus sind in Zukunst auch Katete mit Aleidern in Aussicht gestellt.

Als Bestätigung der Aussührung jedes Auftrages erhält der Absender eine Kostquittung zugesandt.

Postquittung zugesandt.

| Bafei  | 3 Juhalt des Vakets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Europ.      | Afiat.    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rugl.       | Rugl.     |
| 201.   | 21/2 fg. Mehl, 1. Corte, 2kg. Mannagrübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.52        | 3.92      |
|        | 3fg. Mannagrüße, 11/2fg. Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.56        | 3.96      |
|        | 2fg. Mehl, 1fg. Reis, 11/2 fg. Mannagrübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.56        | 3.96      |
|        | 1fg. Stüderzuder, 11/2 lg. Mannagrüße, 1fg. Reis, 1fg. Diehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.76        | 4.16      |
|        | 1kg. Schmals, 2kg. Mehl, 1½kg. Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.20        | 5.60      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.40        | 5.80      |
|        | 1kg. Butter, 2kg. Mehl, 11/2kg. Mannagrüße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.80        | 6.20      |
|        | 21/2kg. Waschseife, 1kg. Reis, 1kg. Mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |
|        | 0,5kg. Kakao, 3kg. Reis, 2kg. Mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.80        | 6.20      |
|        | 5kg. Mehl, 3kg. Reis, 11/2kg. Mannagrüße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.90        | 6.70      |
|        | 2fg. Stüderzuder, 3fg. Mehl, 11/2fg. Reis, 3fg. Mannagrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 6.95      |
| 220.   | 0,1fg. Tee, vom Beiten, 0,4fg. Raffee, geröftet, 1fg. Studer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #           |           |
|        | zuder, 1kg. Mehl, 1kg. Mannagrüße, 1kg. Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.40        | 6.80      |
| 255.   | 1fg. Eped, geräuchert, 1fg. Butter, 1fg. Studerguder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |
|        | 1½ fg. Wehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.48        | 6.88      |
| 915    | 0,5fg. Bajdgeife, 2fg. Comalg, 2fg. Mannagrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.20        | 7.60      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | *****     |
| 204.   | 1kg. Stüderzuder, 1kg. Schmalz, 3kg. Mehl, 2kg. Mannas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.70        | 8.50      |
| .34343 | grübe, 2fg. Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.80        | 8.60      |
|        | 1 1/2 fg. Baichseife, 3fg. Mehl, 3fg. Reis, 2fg. Mannagrübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |
| 259.   | 2fg. Eped, geräuchert, 2fg. Reis, 1fg. Mannagrübe, 4fg. Mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.00        | 8.80      |
| 260.   | 21g. Gped, geräuchert, 21g. Butter, 11g. Burft, 21g. Reis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |
|        | 2fg. Wehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.40       | 13.20     |
| 250.   | 1fg. Studerguder, 1fg. Butter, 1fg. Butter, ausget., 1fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |
|        | Eped, geräuchert, 1fg. Obit, getrodnet, 1fg. Baichfeife,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |
|        | 1fg. Mehl, 1fg. Mannagrüße, 1fg. Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.65       | 13.45     |
|        | Of the second of | sees deeper | the trans |

Bestellungen auf Bakete werben von mir aufgenommen und prompt vom Versandhause ausgeführt. Geldsendungen mache man mir in Bank Drafts, Expreß Moneh Orders oder Poital Notes.

794 Alexander Ave.

. A. Giesbrecht - Winnipeg, Man.,

Bhone 87 152



Erlauben Sie mir Ihnen diese berühmte Arnptof Brille mit klaren, durchsichtigen Linsengläsern auf 10 Tage zur Brobe zuzuschächen. Die schönsten Brillen in vielen Jahren. Getragen von vielen Leuten. Neberall populär. Ausgezeichnetes Ausschen. Heberall populär. Ausgezeichnetes Ausschen. Heberall populär. Ausgezeichnetes Ausschen. Veinterlassen auf dem Nasenriden kein Wertmal. Leicht im Gewicht. Wit ihnen ist man imstande, die kleinste Schrift zu entzissfern und die kleinste Nadel einzufädeln; Weits und Nahssicht. Eine schöne Schachtel geht frei mit. Bollsste Infriedenheit oder Geld zurüd.

Shur=On Brillen

auf 10 Tage freie Brobe.

Bebenft bas!

Henn Gie alauben, daß bie Brillen, welche wir für \$1.98 andieten, der versteren keinen Gent. Senden Sie fein Glo! Nur den Coupon einschien. Wir nöchten Ihnen auch wissen, wie Sie für sich eine Brillen möchten Ihnen auch wissen, wie Sie für sich eine Brille umsonst bekommen

Schiden Gie fein Gelb!

Garantiert ungerbrechlich.

Genben Gie ben Aupon heute!

Dr S J Ritzholz Optical Co.

| è     |      | Freier  | Bro   | be-A1  | ipon- |      |
|-------|------|---------|-------|--------|-------|------|
|       |      | Ripho   | la Di | otical | Co.,  |      |
| Dept. |      |         |       | _      |       |      |
| 29-   | 33 I | Relinda | Et.   | Toro   | nito. | Ont. |

Ich möchte Ihre New Comfort Brillen auf 10 Tage versuchen und erfahren, wie ich fie ohne Kosten bekommen kann.

| ı | Name     | ******** | 2     | lter |
|---|----------|----------|-------|------|
|   | St. & No |          | N.F.D |      |
|   | Bog      | Town     |       |      |
|   | State    |          |       |      |

#### Singer Sewing Mashine Co. Winfler, Man.

Reue Singer Mafchine \$5.00 bar, den Reft mit \$3.00 per Monat oder \$15.00 bar, den Reft auf 8 Jahre ohne Binfen. Gebrauchte Ginger bon \$15.00 bis \$40.00. Jede Dafcine garantiert

# Land Siedlungs = Dienst.

Familien und Einzelpersonen in Canada, denen es darum zu tun ift, auf Land anzusiedeln, erhalten Auskunft und Nat, wenn sie sich an eine der folgenden Adressen wenden: Land Settlement Office, Department of Jammigration, Commercial Building, Winnipeg; Canadian Pacific Nailway, Colonization Department, C.P.M. Station, Winnipeg oder Canadian National Natilways, Colonization Department, Room 100, Union Station, Winnipeg. tion, Winnipeg.

- Rem Dort. - Das Dornier-Flugzeng, in welchem Bolfgang bon Gronau mit seinen fühnen Mannen den Flug von Deutschland nach den Bereinigten Staate jum zweiten Dale durchführten, kam von Chicago aus in New York an und landete negroßen Schwesterichiff ben feinem "Do-X" in North Beach. Bon feiten der Bejatung des Riefenfluggenges wurden Gronau und feine Mannen begeistert begrüßt. Die Flieger geben an, daß sie an Bord des Damp-fers "Hamburg" samt ihrem Flugboot wieder die Fahrt in die Heimat antreten werden. Von Gronau weigerte sich jedoch, sich darüber auszulaffen, ob die Anlegung einer Flug-verbindung über die nördliche Route geplant ift. Seine Reife endigte am 1. September in Chicago.

Im Bunbesboten lafen wir bie betrübende Nachricht, daß die große Mennonitenkirche in Henderson, die im halben September eingeweiht werden follte, ganglich ein Raub der Flammen geworden ift.

Poplar Bluff, Do. feierte Thomas E. Kemp seinen, wie er behauptet, 119. Geburtstag. Er lebt bei seiner jüngsten und einzig überlebenden Tochter Frau Amanda Rudicile, die nun auch schon 60 Jahre alt ift, auf einer in der Rabe gelegenen Farm

Bien, 14. Sept. - Die Beimwehr oder eine nationalsozialistische Organisation hat versucht, durch einen Butich die Regiernugsgewalt in den nördlichen und öftlichen Gegenden Desterreichs an sich zu reißen.

"Der Mennonitifche Ratechismus"

mit Glaubensartikeln

ohne Glaubensartifel, geheftet 20c.

Runbichan Bublifbing Soufe 672 Arlington St., - Binnipeg, Man.

| 130      | Bestellzettel |     |       |                 |
|----------|---------------|-----|-------|-----------------|
|          | enn. Rur      | idi | chau. | \$1.2<br>b\$0.5 |
| 3ufammen | beftellt:     | 1   | und   | 2\$1.5          |

Mame.

Staat ober Brobing ..

Beigelegt find

Dr. Balter Pfriemer, ein Beimwehrführer, hat sich selbst als Diktator in Steiermark proflamiert. In verichiedenen Staaten wurden öffentlide Gebäude besett, mobei es stellenweise auch zu Kömpsen und etwas Blutvergießen kam. Die Regierung ergriff fofort energifche Schritte, um ben Butich gu unterdrüden. Gurit Starhemberg wurde verhaftet, ebenso zwei Generale, die mit dem Unternehmen sympathisiert haben sol-Fünf weitere Saftbefehle find erlaffen worden. Dr. Pfriemer wird noch von den Behörden gefucht, da er aefloben ift.

# Kahre nach dem alten Lande

mit der weltbekannten

# Canadian Pacific

Bir berkaufen jeht Schiffstarten gu febr erniedrigten Breifen:

Bon Montreal nach Hamburg, einen Beg \$90.50 — Nundfahrt \$145.00. Bon Montreal nach Wien einen Weg \$95.81 — Nundfahrt \$157.50.

Bon Montreal nach Budapest, einen Beg \$100.24 — Rundfahrt \$163.00.

Abfahrten fast jeden Tag von Montreal oder Quebec über britische oder dirett nach tontinentalen Bafen.

Mur 41/2 Eage über bas Meer

Spezielle Exfursionen nach europäischen Ländern werden organisiert. Daten für Abfahrten auf Anfrage

geliefert. Bir treffen Bortehrungen für Auslands-

päffe. Um volle Austunft wende man sich an ben nächsten C.P.R. Agent oder schreibe

R. W. GREENE,

C. P. R. Bldg., Edmonton, Alta. G. R. SWALWELL,

C. P. R. Bldg.,

Saskatoon, Sask. G. F. SCHMIDT,

372 Main Street, Winnipeg, Man.

W. C. CASEY, Steamship General Passenger Ap WINNIPEG, — MANITOBA

# 7 Tag frei Probe Rheumatismus = Leidende



Stadt .

Benn Sie rheumatisch sind, wollen wir es Jhenen ermöglichen, Rose Rheuma Tabs, ein bewährtes und erprobies Mittel, 7 Tage frei zu bersuchen. Dies einsache Handle Hat ichon Hunderten gehossen. Sunderten geholfen. Schieft fein Gelb — nur gat schon Schickt lein Gelb — un. Namen und Namen und Abresse auf untenstehendem Koupon.

untentrehendem Koupon.
Frei für Lefer Exprobt dies Mittel durch freien, koftenlosen Versuch. Küllt den Kupon aus und schiedt ihn fchnell, ehe diese liberale Offerte entzogen wird.
Rupon
Rupon
Stife No. Irving Ave.

Rose Rheuma Tab Co., (Dept. E-1)
3516 No. Irving Ave.,
Chicago, Ill.
Schidt mir bitte ein volles Kafet von
Nose Mheuma Tabs, postfrei, auf Ihre
Kosten. Ich werde 7 Tage davon gebrauschen, noch den Anweisungen und dann
entschieden, ob ich weiter davon benuten

Name Mbreffe

. Staat .

# Success Grain Co. Ltd.

Berladen Gie Ihr Getreibe an uns. Bir garantieren guberläffige Bedienung und fichern Ihnen volle Elevator-Bramien.

Bir übernehmen gute Margin-Ronten.

Bürg und Boardroom

164 Grain Exchange., Winnipeg

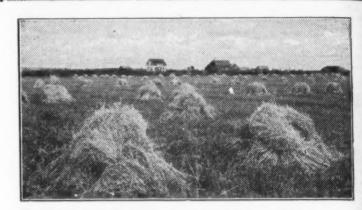

Die Farm bes S. S. Schult auf ber mennonitischen Anfiedlung in ber Rabe Bolf Boint, Montana. Dr. Schult fam brei Jahre gurud von Mountain Late, Minn. Er beadert 640 Ader. Er erntete 6000 Buichel Beigen im bergangenen Jahr und erwartet eine größere Ernte in diefem Jahre. Die Luftres und Balt-Anfiedlung ift im ftanbigen Wachstum begriffen. Die Leute betome men gewinnbringende Ernten, und viele von ihnen haben große, gemütliche Farm-Reben biefer Ansiedlung ift noch eine große Menge billiges, unbebautes Land borhanden. Schreiben Gie um ein freies Buch über Montana und niedrige Breife für Landfucher an G. G. Leebn, General Agricultural Development Agent, Dept. R., Great Rorthern Railway, Ct. Baul, Minn.

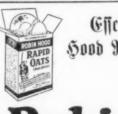

Effen Sie Vorridge ans Robin Sood Rapid Oats zweimal den Tag

# Robin Hood Rapid Oats



#### Warum leidest Du?

Unreinheiten im Suftem find bie Urfache ber meiften ber

gewöhnlichen Krantheiten. Diefe Unreinheiten können nur entfernt werden, wenn fich bie Musicheidungsorgane in richtigem Buftande befinden.

ift befannt für feine Wirfung auf diefe Organe; es hilft benfelben, die giftigen und verdorbenen Stoffe abgufonbern.

Die erfte flasche beweift feine Dorzüge. altes einfaches Rrauterheilmittel und enthalt nichts, mas dem Suftem nicht auträglich wäre.

Man frage nicht ben Apotheler barnach, benn es wirb nur burch besondere Agenten geliefert. Rähere Austunft erteilt

Dr. Peter fahrney & Sons Co. 2501 Washington Blud. Chicago, 311. Rollfrei in Ranaba geliefert.

Berater, Experten und Mechaniker.

Bubapeft, 20. Aug. Graf Julins Raroly hat von dem Reichsverwefer Ungarns, Admiral Sorthy, den Auftrag angenommen, ein neues Rabinett zu bilben.

Brafident Hoover benbfichtigt König Saakon von Norwegen Chicagoer Beltausstellung einzuladen, um bei dieser Gelegenheit das Leif Erikson-Denkmal zu enthüllen.

Etwa 3000 Amerifaner Dienen jest der Soviet-Regierung als Rähe tain veritreomutes rige gent,

ifer.
dytigt
zur
zulat das
llen.